# Ostdeutsche [Orgenjosi

Be zugsprels: Durch unjere Boten frei ins Haus 8,— Złoty monatlich oder 3,50 Złoty halbmonatlich (einschließlich 1,— Złoty Bejörderungsgebühe), im voraus zafibar. Sämtliche Posidimter in Polen nehmen Bezugsbestellungen entegen. Die "Ofdeutsche Morgenpohi" erfchemt 1 ie ben mal in aet Woche, frühm orgens— auch Sonntags und Monlags—, mit zahlteichen Beilagen, Sonntags mit der 16 seitigen Kuppertiefdeuckbeilage "lluftrierte Offdeutsche Morgenpohi". Durch föh. Gewalt hervorgerufene Betriebsförungen, Streißs uhw. begründen Keinen Anspruch auf Rückersattung des Bezugsgeldes od. Nachlieferung der Zeitung.

Führende Wirtschaftszeitung

Geschäftestellen des Verlages: Katowice, ul. Wojewodeka 24, una Pszczyna, w. Mickiewicza 26.

Füt unverlangte Beiträge wird eine Hastung nicht übernommen.

Anzelgenpreise: Die 12-gespattene Millimeterzeile im schlesischen Industr.
gebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., amtliche und Heilmittelanzeigen sowie Darleng
angebote von Nichtbanken 40 Gr., die 4-gespatiene Millimeterzeile im Reklam
ieit 1,30 bezw. 1,80 Zloty. — Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmt
Tagen und Plätzen sowie für die richtige Wiedergabe telefonisch aufgegeben
Anzeigen wird eine Gewähr nicht übernommen. Bei Platzvorschrift 28% An
johag. Bei gerichtlicher Beitreibung, Vergleich oder Konkurs kommt jeglich
Rabatt in Fortfall. Anzeigenschluß: 16 Uhr. — Gerichtsstand: Pszczyna.

# Hungergespenst über Rumänien

Das ganze Land von der unnatürlichen Glut ausgedörrt

### Die Ernte vertrocknet

Dörfer und Wälder verbrennen - Ein Funke entfacht Riesenbrände

(Telegraphische Melbung)

die Waldbrande fein Ende. Die wochenlange Dige hat Natur und Landichaft in Bunder berbandelt. Ein weggeworsenes Streichholz. ein Bunke aus der Lokomotive genügt, um ganze Dörfer und riefige Walbflächen in Afche gu legen. Um Mittwoch sind allein wieder drei Dorfbrände und mehrere Waldbrande zu berzeichnen. Der Schaden geht in die Millionen, jedoch find Menschenleben nirgends zu beklagen. Baffermangel und ftarter Wind erichweren regelmäßig die Lofdarbeiten ober maden fie bollig unmöglich. Der Brand in Rampolung ift mittlerbeile geloscht. Unersetliche historische und fünftlerifche Werte gingen im Alofter Regrn Boba

nicht sogar einer Sungersnot, in be- werden.

Bukareft, 9. Mai. In Rum an ien nehmen | brobliche Rabe gerückt. Die Regierung erließ einen Aufruf an bie Bevölferung, in bem gu größter Sparfamteit im Berbrauch ber Getreibevorrate aufgefordert und strengste Rationalisierung befohlen wird. Darüber hinaus murbe bie Ausfuhr von Getreibe und Bohnen bis auf weiteres unterfagt. Der noch im Lande vorhandene Mais wurde für bie voraussichtlichen Sungerdiftrifte beichlagnahmt. Mit anderen Worten, die noch in Rumanien borhandenen Getreidevorräte werden nur noch im Inlande berbraucht werden, was bie Sandelsbilang fehr in Mitleibenschaft gieben wird. Gleichzeitig wurden ftrenge Berfügungen gegen etwaige Getreibespefulationen erlaffen.

Barichau, 9. Mai. Aus allen Teilen bes Durch die Dürre ist barüber hinaus die Ge. Landes werden nach wie vor Brände gemelbet, fahr einer katastrophalen Mißernte, wenn die infolge der andauernden Hip immer häusiger



Ralibergwerk Buggingen mit dem Unglücksichacht (Pfeil)

Die Gewertichaft Baben teilt im Ginbernehmen mit ber Staatsanwaltschaft Freiburg mit, bag bergpolizeilich angepronet ift, die Schachte früheftens am 22. Dai wieder gu öffnen.

Von Hitler und Göring

### Je 10000 Mark für Buggingen

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 9. Dai. Reichstangler Abolf Sit-f ler hat ber Gemeinbeberwaltung Buggingen dur Linderung der Rot ber Hinterbliebenen ber bei ber Grubenkataftrophe auf bem Kalibergwerk Buggingen ums Leben gefommenen Bergleute 10 000 RM gur Berfügung geftellt. Ginen Betrag in der gleichen Sohe hat Ministerpräsident Göring ber Berwaltung bes Ralibergwerkes Buggingen gur Linberung ber erften Rot Aberwiesen. Die Preugische Bergwerks. und Hütten AG. (Prengag) hat auf Veranlassung bes Minifterprafibenten und bes Breugischen Birticaftsministers 50 000 MM für ben gleichen 3wed dur Berfügung geftellt.

Das Umt für Volkswohlfahrt bei der Oberften Leitung ber BD ftiftete 10 000 RM.

Der Leiter bes Amtes für Bolkswohlfahrt ber NSDAR, Gan Baben, Frit Argus, erläßt einen Aufruf an alle, in bem es heißt:

"Belft ben Sinterbliebenen von Buggingen!

Bang Deutschland fteht erschüttert unter bem Eindrud ber Grubenkataftrophe von Buggingen. Seid Sozialisten ber Tat! Sorgt für die Hinterbliebenen. Es wurde ein Ausschuß unter Leitung der NS Boltswohlsahrt gebildet, damit die Silse für die Betroffenen im nationalsozialistischen Einne durchgeführt werden fann. Alle Spenden-einzahlungen, die für die hinterbliebenen der Op-ler bestimmt sind, können nur einbezahlt werden Auf das Postichecktonto Karlsruhe 1260 "Hilfswerk Buggingen" ber NS Bolfswohlfahrt ober Spar-laffenkonto Karlsruhe Nr. 6500 "Hilfswerf Bugdingen" ber NS Bolkswohlfahrt. Auch nehmen alle ortszuftändigen Amtsstellen der NS Bolks-vohlfahrt Spenden entgegen, die dem Konto zugemiesen merden."

#### Der Gaar-Aufruf

Die Reichsregierung erläßt folgenden Aufruf:

"Der Zeitpunft, an bem bie Caarbevol. ferung nach ben Beftimmungen beg Berfailler Bertrages im Wege ber Boltsabitimmung über ihr kunftiges Schidfal enticheiben foll, rudt heran. Der genaue Beitpuntt fteht noch nicht feft: fallig eift bie Bolksabstimmung bom 10. 3a. nuar 1935 ab.

Abftimmungsberechtigt ift ohne Untericieb bes Geichlechts, wer am Zage ber Unterzeichunna bes Berfailler Bertrages, b. h. am 28. Juni 1919, im Gaar. gebiet gewohnt und am Abftimmnnas. tag wenigstens 20 Jahre alt ift.

An alle im Reich, außerhalb bes Saargebiets wohnhaften Personen, bie am 28. Juni 1919 im Saargebiet gewohnt haben und bor bem 11. 3anuar 1915 geboren find, ergeht bie Aufforberung, fich in ber Beit bon Donnerstag, ben 3. Mai, bis Connabend, ben 12. Mai, bei ihrer Gemeinbebeborbe (Ginmohnermelbeamt), in ben Stäbten auf ben Bolizeirevieren ihres jegigen Bohnfiges zu melben. Das gilt auch für Berfonen, bie fich icon früher als Saarabftimmungsberechtigte gemelbet haben, Berfonalausweise unb, foweit möglich, Rachweise über ben Wohnfig am 28. 3 n n i 1919 (Un. und Abmelbebeicheinigungen, Beichaftigungegengniffe uiw.) find mitgubringen. Wo und gu welchen Tageszeiten bie Melbungen entgegengenommen werben, wird burch jebe Be meinbe rechtzeitig befonbers befanntgegeben."

### Französisches Vertehrsflugzeug im Kanal verunglückt

(Telegraphifche Melbung)

London, 9. Mai, Das französische Berkehrs. Roblen-Ginfuhr-Beichräntung flugzeug "F.-AMSP", bas am Mittwoch um 11,15 Uhr von Le Bourget nach London geftartet ift, ift auf ber Sohe bon Bologne in ben Ranal gefturgt. Un Bord befanden fich jedis Personen, nämlich ber Führer, Funter, ein Stemarb fowie brei Fahrgafte, von benen zwei Frangofen und ber britte ein Schweiger

Am Mittwoch nachmittag wurde auf ber Sohe bon Boulogne inmitten bes Ranals bas Brad eines Fluggenges gefichtet, bas als bas bes bermißten Gluggenges festgeftellt werben fonnte. Man nimmt an, bag bie Infaffen ums Leben gekommen find. Das Flugzeug hatte bereits am Mittwoch mittag einen GDG.=Ruf ausgefanbt, ber bon bem Londoner Flugplat Crondon aufgefangen worben war. Man glaubt, bag bie frangofifche Mafchine in bichten Rebel geraten

#### bon Ribbentrod in London

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 9. Mai. Der Beauftragte ber Reichsregierung, bon Ribbentrop, hat fich für urze Zeit nach London begeben, um fich über ie englische Auffaffung in Abrüftungsfragen 311 unterrichten.

In Belgien

(Telegraphische Melbung.)

Berlin, 9. Mai. Wie ber belgische Minifter bon Canwelaert in der Kammer bekanntgegeben hat, beabsichtigt die Regierung einen Gesehentwurf vorzulegen, der die Errichtung eines Bentralburos für Steinkohlengruben borfieht. Aufgabe des Buros foll fein, die Einfuhr- und Absahverhältnisse gu regeln. Dadurch, daß jeht die Steinkohleneinfuhr praktisch frei ist, da nur etwa 10 Franten je Tonne erhoben werden, würde der belgische Martt durch die Auslandseinfuhr namentlich aus Polen regelrecht überschwemmt. Mit Bolen sei schon eine Einschränkung vereinbart worden, mit Deutschland werde noch verhandelt. Die Lösung werbe in ber Richtung gefucht, daß die Ginfuhrmengen herabgefest und die Ginfuhrftener aufgehoben werbe.

#### Dr. Goebbels fpricht zu den füdflawischen Pressebertretern

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 9. Mai. Reichsminister Dr. Goeb-bels empfing die Vertreter der sühslawischen Verster der Schlamischen Ver Keichsminister betonte am Schluß seiner An-sprache an die Gäste mit tiesem Ernst, daß er allein ichon bas Reben bon einem Kriege für berbrecherisch halte. Europa habe noch nicht einmal ben alten Krieg überwunden, wie könne man auf Der amerikanische Dampfer "Leviathan", bormals die deutsche "Baterland", wird einen Ariea überwunden, wie könne man auf ben alten Kriea überwunden, wie könne kö Leben in Ghre und Freiheit aufzubauen.



#### Arieg um Groß-Arabien

Eine "Gefährdung britischer Intereffen" Bon unferem ftändigen Londoner Bertreter

George Bopoff

In Gudarabien ift ein Krieg ausgebrochen, ber längst fällig war: Sebichas ift gegen Jemen losgezogen ober vielmehr Ibn Ganb, der König der Wahabiten gegen Jahna, den Imam bon Jemen. Die genannten Königreiche liegen langausgestredt an ber Ditfuste bes Roten Meeres - Sebichas im Norden, Jemen im Suben. Zwischen beiben - Meffa, die Stadt des Bropheten. Die unmittelbare Urfache des gegenwärtigen Konflitts ift folgende: Jemitische Truppen halten bereits feit Monaten Gebiete befest, die zum Sedichas gehören, so bor allem die fruchtbare Dase von Rejran; der Imam von Jemen hat sich im Marg vertraglich verpflichtet, seine Truppen aus diesen Gebieten gu rudguziehen; trop aller Bertrage hat er es bisher unterlassen, die strittigen Gebiete gu raumen; außerbem hat er, um seine Macht gu sichern, mehrere Mitglieder der mit dem König von Sedschas verwandten ehemaligen Dynastie des Nachdar-landes Asir gesangen geseht und weigert sich, sie auszuliesern. Nachdem der Imam alle Bro-teste underücksichtigt gelassen hatte, gab Ibn Sand schließlich den Besehl zum Vormarsch, und Sand ichließlich den Befehl zum Vormarsch, und die Wachabiten setzten sich nach Süden, auf Jemen zu, in Bewegung. Sie hatten rasch Ersolg—teils, weil die Truppen Ibn Sands, eines mobernen und rührigen Herrschers, mit Tanks, Flugzeugen usw. gut ausgerüstet sind, und teils weil der Imam von Jemen, dessen Hauptlaster ein sormlich krankfafter Geiz ist, seinen an und für sich vortrefflichen Truppen bereits feit Monaten den Sold nicht gezahlt hat und sie überhaupt am Notwendigsten Mange leiden lägt. Sie gehen also in Massen gun Bahabitenkönig über. Der Bormarsch ber Baha biten war bor allem gegen Hobe id a, den wich-tigften Hafen Jemens gerichtet. Die Tatsache, daß hier unter anderem viele indische Händler leben, die sämtlich britische Staatsangehörige



find, hat denn auch England willkommenen Unlaß gegeben, sich für die Borgänge in Südara-bien näher zu "interessieren". Fast überall in der Welt, wo Unruhen ausbrechen, pslegen "bri-tische Interessen gefährdet" zu sein. So auch in diesem Fall: das Königreich Jemen grenzt hart an Alben, einen ber wichtigften britischen Safen und Flottenstühpunkte der Welt. Auch der Hasen Bobe id a war vor noch verhältnismäßig kurzer Zeit in britischem Besitz. Ja, das gesamte Kote Meer betrachtet John Bull im Grunde seiner Seele als ein "britisches Meer". Bas hier vor sich geht, ist also sür England steis "von Interesse". Sollte Ib n Sa nd, der Wahabitenkönig, weiter Erfolg haben, Muhammed Jahya entsthonen und schließlich aus Hedsas und Jemen ein König reich Großarabien bilden, so wäre das natürlich auch sür England ein Ereignis dom größter Bedeutung. Nicht etwa, daß es deshalb gegen Ihn Saud austreten und sür den Imam von Jemen Partei ergreisen würde. England hat auch im Korden von Ledichas im Frak, in Balästina und in Transjordanien große Interessen. Es ist daher direkt interessiert, sich mit dem Wahabitenkönig aut zu stehen. Aber die und Flottenstütpunkte der Welt. Auch der Safen

### 190000 Arbeitslose weniger

Die Genauigkeit der Zählung

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 9. Mai. Gin neuer Rudgang der Arbeitslofengahl um rb. 190 000 ift, wie die Reichsanftalt für Arbeitsbermittlung und Arbeitslosenversicherung melbet, ber Erfolg der Arbeitsschlacht im Monat Abril.

Nachdem in der Landwirtschaft, im Bau- wie korrekt und umftändlich-deinlich der Beg ist, gewerbe und im Baustoffgewerbe in den ersten Wonaten des Jahres die Zahl der Arbeitslosen Zahlen vom Stande der Arbeitsschlacht sesonders stark abgenommen hatte, ift hier im werden. Es stehen dabei dur Berfügung: April eine Berlangsamung der Ab-nahme eingetreten. Ferner ist zu beachten, daß im April mit der Eingliederung eines neuen Jahrganges von Schulentlaffenen in das Bernfsleben begonnen wurde. Der daraus entstandene Bustrom an neuen Arbeitsuchenben hat einer Abnahme ber Arbeitslosenzahl entgegen-

Die Gefamtzahl ber Arbeitelofen, bie Enbe April bei ben Arbeitsämtern eingetragen waren, beträgt 2609 000. Gie liegt 2722 000 unter ber Borjahrsziffer.

Bu ben Verdächtigungen, die troß einer Ab-dämmung der Hehwelle hier und da noch im Aus-lande gegen das nationalsozialistische Deutschland aufgestellt werben, gehört auch die, daß die über den Stand der Arbeitsschlacht allmonatlich be-kannt gegebene Ziffern blobe Schähungen darstellten und nicht ernft genommen werden fonnten. In den Pamphleten der jogenannten "Ba-terländischen Front in Oesterreich" wird jogar die absurde Behauptung ausgestellt, die Ar-beitslosigseit sei in Deutschland noch nie jo groß gewesen wie nach der Machtergreisung durch Adolf Ditler. Zur Klarlegung des Tatbestandes braucht nur sachlich und objektiv mitgeteilt zu werden,

1. die Arbeitslosen statistif ber Reichs-anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-losenversicherung, die sich auf die Zählungen von 360 Arbeitsämtern stüht,

2. die in der Reichsanstalt bearbeitete Mit-gliederstatistif der Krankenkaf-sen, an der nahezu 9300 Kassen und Zweigftellen beteiligt find,

3. die im Statistischen Reichsamt bearbeitete Industrie berichterstattung bon etwa 9 000 Unternehmungen,

4. die Bearbeitungen und Auswertungen des Instituts für Konjunkturfor-

5. die Arbeitslofenstatistif ber Arbeitnehmer ber Deutschen Arbeitsfront, bie, als Nachfolge ber früheren Gewersichaftsstatistik, erstmalig für Januar und Jebruar b. J. für rund 6½ Millionen Mitglieder aufgestellt worden find. Es find also

fünf Bentralen und faft 20 000 Gingelftellen an ben Bahlungen beteiligt, wobei bie Glieberungen ber Deutschen Arbeitsfront ungerechnet finb.

### Schwere Bluttat im Berliner Westen

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 9. Mai. Besucher des Lichtspielscheaters Capitol hörten am Dienstag abend Silfernse, die aus der Filiale des Zigarrengeschäftes der Firma Boenide, Budapester Etraße 9a, kamen. Die Besucher setzen die Botilize in Kenntnis, und die Beaunten drongen in das Zigarrengeschäft ein. Sie sanden drot im Büro den Filialeiter Ernst Rolosf blutsüber siber strömt der Er datte schauben der in des Krankendans gebracht. Es steht noch nicht sest, od er gerettet werden kann.

Base des Abgeordneten Herlicht Werden der in der Arabsen der in sehr bedenklichem Zustanden der Liegt. Ver unter in der Kolosf einen Krankendans eingeliesert, woer in der Filiale angestellt war, als der Tatder von dein Verdanden der Kolosf einen Krankendans abgelegt. Full der in den Eilbersuchszuch der in Den Grührige Filialleiter Ernst Wickel Henricht in Deutschland studiert batte. hauptete, das der 50sährige Filialleiter Ernst Wolosf einen Kram pfan fall erlitten habe. Erwiisten der Kolosf einen Kram pfan fall erlitten habe. Erwiisten der Kolosf einen Kram pfan fall erlitten habe. Erwiisten der Kolosf einen Krankendans werden der Kantion von der Andbem einer Kantion von der kantion von Koloff einen Arampfanfall erlitten have. Er sei in Boben gestürzt und habe sich bei dem Sturz die schwere Kopsverletzuna zugezogen. Dies erscheint sedoch nicht glaubwürdig, da das Zinvmer einschließlich der Tapeten, in dem Koloff aufgesunden wurde, stark mit Blut besubelt war. Allem Anschein nach muß auch ein heftiger Kampf stattgesunden haben. Koloff liegt noch ohne Besinnung darnieder.

#### Gelbstmordversuch eines reichsdeutschen Studenten bei Brag

(Telegraphifde Melbung.)

Brag, 9. Mai. Die Prager Genbarmerie sand in einem einsamen Wäldchen bei Prag einen bewustlosen und stark blutenden jungen Mann. Der Urzt kellte sest, daß er sich mit einer Kasierklinge die Abern aufgeschnitten hatte. Es handel teressen. Es ist daher direkt interessiert, sich mit dem Wahaditenkönig gut zu stehen. Aber die beim Wahaditenkönig gut zu stehen. Aber die britischen Förster. Er stammt aus zwick auf dau britischen In Vorderassen werden durch die Ereignisse im Jemen natürsich unmittelbar des Vergehens gegen das tschedossowschaft des Fihrers. Kubolf De es aus Danzi der Frankon De es aus Danzi der Frankon De es aus Danzi des Vergehens gegen das tschedossowschaft des Führers. Rubolf De 8, waren Trauzeugen.

nach ber Rudtehr von einem Jagbausflug im Sause töblich verwundet vor. Gie batte fünf Sause töblich berwundet vor. Gie hatte fünf Schüsse, zwei in ben Kobs und brei in ben Kör-per erhalten, die aus einem im Hause befindlichen Karabiner — auscheinend von einem abgewiesenen Bettler oder Landstreicher — abgegeben worden waren. Die Frau starb, bevor ihr Mann um Hilfe telephonieren konnte. Die Ermitklungen haben bisber über die Kersönlichkeit des Mörbaben bisber über die Perjönlichteit des Morbers noch keine Anhaltspunkte zu Tage gesörbert. Das junge Gespaar bewohnte erst seit zwei Wochen das einsam gelegene Gut Kerbennec und hatte nur noch ein junges Dienstmädschen bei sich. Wichel Henriot ist der Sohn eines Staatsanwalts aus Lorient, seine Fran die Base des Abgeordneten Henriot, ber sich auf der Kammertribüne durch seine Enkbüllung über den Stanisch-Stanischer Genange der hot. Staviffy-Standal hervorgetan bat.

Am Mittwoch fand in Berlin die Trauung des | Danziger Gauleiters, So. Gruppenführers Albert Horfter, mit Frl. Gertrub De es aus Danzig-Langfuhr statt. Der Führer und der Stellvertreier

#### Runft in Fabriten

Die Siemensftabt weit braugen in Tegel, in ber im vorigen Jahre in ber großen Berthalle Abolf Sitler ju ben beutschen Arbeis tern gesprochen hat, macht wieber von sich reben, und zwar burch ein Unternehmen, bas ben nationalsozialistischen Bestrebungen zur feelischen und geiftigen Bertiefung ber Sand. arbeit alle Ehre macht. Im Zeichen pon "Kraft burch Freude" ist bort auf Anregung des Reichsfulturamtes ber NGG, eine icone Runft. ausstellung burch ben Reichsleiter Alfred Rosenberg eröffnet worden, eine Sammlung bon Aquarellen und Graphifen, die im Gemeinschaftshaus der Kameradschaft Siemens untergebracht ist und die bildende Runft bem Arbeiter naber bringen foll. Aehnliche Ausstellungen werden auch in anderen großen Industrieanlagen, 3. B. in ben Daram-Berken und in ben Branereien bon Schultheiß-Bagenhofer veranstaltet.

#### Erforidung der Berufstrantheiten

Gin neues Forschungsinftitut für Berufsfrankheiten soll der Befämpfung aller unter den Namen Bernfäfrantheiten fallenden Erfrankungen dienen, die die Gewerbe- und Industriearbeiter bedrohen. Es soll die Krankheiten — es gibt allein etwa 1000 verschiedene Industriegiste — erforschen und Schutz- und Heilmittel gegen sie schaffen. Es soll ferner burch Untersuchung der perfonlichen Gignung bes Arbeiters für den Beruf vorbengend wirken. So kann Menschen mit nicht einwand freier Atmung Staubarbeit verhängnisvoll werben. Andere, bei benen die Thymusbriise anormal ist, sind widerstandslos gegen elektrischen Strom. Männer mit feuchten Sänden, die täglich mit Farbe zu tun baben, werden oft bon gefähr-lichen Gewebeetzemen befallen. Und so gibt es noch viele andere bösartige Beziehungen, die zum größten Teil noch der Erforschung bedürfen. Dem neuen Institut eröffnet sich so ein weites Welb jegensreichen Wirfens.

#### Rleine politische Rachrichten

Der für Donnerstag, den 10. Mai, angesetzte Bweite Deutsche Arbeitstongreß ift auf Mittwoch, den 16. Mai, vormittags 11 Uhr, vertagt worden.

Mus Anlag bes 50jährigen Beftehens ber Elektrizitätsversorgung ber Reichshauptstabt faub

Der Reichspräsident hat Serrn Dr. Ing. Wilhelm Lubovici jum Stellvertreter bes Reichskommissars für das Siedlungsweien er nannt. Das übertragene Umt ift ein Ehrenamt und mit Begugen nicht berbunden.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen ben Erwin Schulte Anflage erhoben, ber beschulbigt wird, am 21. März, nachmittags, Unter ben Linden, Ede Neue-Wilhelm-Straße, einen Sprengfossanichlag mit einer Stilhanbgranate berübt

Am Freitag, dem 11. Mai, 20,30 Uhr, findet im Berliner Sportpalast eine Massenkundgebung statt. Es spricht Dr. Goebbels über das Thema "Gegen Miesmader und Rritikafter".

In den letzten Tagen ereigneten sich auf den Saargruben schwere Unfälle. Auf der Grube "Brefeld" ging das Hangende an Bruch und begrub einen Bergmann unter sich. Der Tod trat auf der Stelle ein. Der Verunglückte hatte am Unglückstage die erste Schicht nach seiner Sochzeit

Verantwortl. Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko-Bielits Herausgeber und Verleger: "Prasa", Spolke wydawnicza

Druck: Verlagsanstalt Kirsch & Müller, GmbH., Beuthen Offi

### Der Laimes in Berlin

Ift Oberschlesien in der schlesischen Berkehrs- Hingisch über die im Thema gezogenen Grenzen werbe-Ausstellung im Berliner Cosumbushaus hinaus. Sie wirft, indem sie dewährte Siedlungsfragloß zu kurz gekommen, so wird es jetzt durch die schon in unserem Bericht über den Bortrag des Dr.-Ing. He migk erwähnte Sonderschau Make aktuell und weg weißen dund zeigt, wie Ausstellung in ihren 1800 Fahre obericht de Baukultur, und zwar nicht nur in ihren 1800 Fahre oberichtet Baukultur, und zwar nicht nur in ihren 1800 Fahre ober ich les ist de Kimpflerischen Sondelistungen sondern auch gezogenen Grenzen. jraglos zu furz gekommen, so wird es jest durch die schon in unserem Bericht über den Bortrag des Dr.-Ing. Del migf erwähnte Sonderschau "100 Jahre oberschlesselt Bas die Staatliche Kunstbiliothef und das Deutsche Suntrige von der sinstitut unt dieser Sammlung, die im Leisteal der Luntskilister Sammlung, die im Leisteal der Luntskilister von kreuten. die im Lesegaal der Aunstbibliothek eine freund-liche Unterkunft gefunden hat, bieten, ist ein rechtes Liebeswerk an Oberichlesien. Besondere Amerkennung verdient Dr. Selmigt, der sich während seiner mehrjährigen Lehrtätigkeit an der Beuthener Baugewerkschule mit der oberan der Beuthener Baugewertschile mit der oberscheischen Bau- und Siedlungskultur genau vertraut gemacht hat. Die vielen Aufinahmen sind dem heimatsrohen Schöffen des Hofphotographen Glauer in Oppeln zu verdanken. Ergänzt werden sie durch meist zeitgenössische Bilder, Karten, Pläne und Schriften aus dem Preußischen Bergamt, dem Brestauer Staatsarchiv, dem Beuthener Landesmuseum und die Brüdergemeine Gnadenseld. Bertvolles Material aus Gleiwis war zur felb. Bertvolles Material aus Gleiwig war zur Eröffnung noch nicht eingetroffen, wird aber nachträglich eingegliebert und gebührend zur Geltung

Die Ausstellung darf nicht nur auf den Beifall aller Oberschlesier und der Freunde und Kenner der Provinz, sondern auch auf reges Inter-esse in weiteren Kreisen rechnen, benn

sehr die Bankustur, und zwar nicht nur in opren fünstlerischen Hochleistungen, sondern auch ganz besonders in ihrer schlichten handwerklichen Gestaltung, Wesen und Eigenart eines Laubes- und Volksteiles zum Ausbruck bringt und ftärkt, wenn sie sich ihres Insammenhanges mit Blut und Voden bewußt bleibt.

Rein besseres Beispiel kann für diesen Nach-weis gesunden werden als Oberschlessen, die alte deutsche Grenzmark, die sich immer gegen wesensfrembe Ginfluffe gu behaupten gehabt hat und von mannigfachen beutschen Rolonisationsftrömen befruchtet worden ist. Zwei dieser großen Wellen vor allem haben ihren Niederschlag in der Baukultur gefunden. Die erste war die fränklische Einwanderung, die schon im 12. und 13. Jahrhundert von den Piasten herbeigerung warden ist und ist was sied in den wasteligen Resirken und 13. Jahrhundert von den Kiasten herbeigerufen worden ist und sich in den westlichen Bezirken bis zur Mitte hin ausbreitete. Meist wohlhabende Landwirte waren es, die ihr Selbst dew n ßt se in auch in ihren Höfen bezeugten. Ursprünglich aus Schrotholz gestügt und mit Stroh gedeckt, dann aber aus sesteren, bodenständigeren Stoffen, weißem Kalkstein, rotem Kaseneisenstein und böhmischem Schiefer errichtet, sezten diese Gehöfte sich breit und behäbig, zu Dörsern vereint, in die Landschaft. Un das überwöllste Vorter lehnt sich auf der Provinz, sondern auch auf reges Intersifen Kalfftein, rotem Raseneisenstein und böhmischer auch auf reges Intersifen Schiefer errichtet, setzten diese Geböfte sich breit Augen des Besuchers, daß er darüber ganz versihre Bedeutung geht in räumlicher und zeitlicher schiefer berwölbte Hofter lehnt sich auf Kunde gibt, ichon vor hundert Jahren verwelft ist,

der einen Seite das geräumige Wohnhaus, auf ber anderen ber Laimes, ber mermurbige Getreidespeicher; Ställe und Scheunen umgieben in geschlossenem Kranz den Hospelak. Diese Anlage, die vielkach den Verteidig ung 3 dweck noch erkennen läßt, hat sich durch die Jahrhunderte rein erhalten. Sie war und ist auch deute noch ein Wahrzeichen der oberschlesischen Landwirtschaft.

Der frankischen Bauernfiedlung jur Seite trat gleich nach ber Besehung ber Probin; burch die Breugen die friderigianifde Indu-ftriefiedlung, die nach forgfältiger Blanung, rund 200 an der Bahl, über Gebiete mit gunftigem Erg- und Gifenborfommen verteilt und in bie Nähe schiffbarer Gewässer und mitten in ben Wald gelegt wurden, wo das Holz sozusagen in die Gehöfe hineinwuchs. Viele dieser Siedlun-gen — Straßendörfer und Rundlinge — sind noch erhalten und preisen die Großzügigkeit und die Sparsamkeit der preußischen Verwaltung. Allen hat der Geist des preußischen Landbarocks, der sich mit den kargen Verhältnissen und der der sich mit den kargen Verhältnissen und der nüchternen Zweckbestimmung aut absaud, ein reiz-volles Gepräge gegeben, nicht aus einem prakle-rischen Geltungsbedürsnis, sondern weil er sich hier wohlfrühlte. Es ist erstaunlich, wie rein und barmonisch alle diese Bauten, Kirchen, Amts-häuser, Magazine, Gutshäuser, zie elbst die kleinen bescheibenen Siedlungshäuser, die der schlichte Maurer mit seinem Raum- und Formgesühl in das Darshisch gestellt hat im Robithmus das Dorfbild gestellt bat, im Rhythmus ber Heimat schwingen.



Bermann Lons' Gebeine gefunden

als eine neue wirtschaftliche Entwicklung auch jür Schlessen anbrach. Und doch hat die Ausstellung nicht nur den Wert einer reizvollen Rückschau, denn sie führt uns im Morgenrot einer neuen Zeit zu den alten Quellen aller Aultur, zu Blut und Boden.

Dr. E. Rauschenplat.

# Vin Wögnl Inb Bnütfnune Wordtnoorling

#### Von Professor Dr. Matthias Brinkmann

Auf ben Stadtwald kann bas Industrieland Dberschlesien stolz jein. Im Mijchwalde gibt es Plägen blüht verborgen manch seltsame Bflanze, Franenschuh, Leberblümchen, Ein-beere, Christophkraut und wie sie alle heißen mögen.

Mannigfaltig ift auch die Bogelwelt, berichieden in den verschiedenen Waldformungen. Wo bunfler Rabelwald vorherricht, ichläft bie Stille bes Dichtmalbes. Die feinen Stimmen der wenigen Bogelarten heben sich um fo mehr ab. Leise triangelt das Wintergoldhähnchen, wirklich als wenn gesponnenes Glas bom Windbauch gestrichen würde, Aeolsharfenton! Und dahlreiche Tannenmeisen rufen ihr lantes "Wite, Wite". Bereinzelter melbet fich bie Saubenmeife mit dem "Riet, fiet, Rerrr-rl".

An den Balbrandern und auf den Balblichtungen flötet und schlägt eine reich-haltigere Togelwelt. Wir schauen dem Baum-pieper zu, der schweigend in Sonnenluft in die Luft fteigt und fich bann mit ausgebreiteten Glugeln unter ichmelzenben Schlägen auf bie Spipe eines Singbaumes zurüchfallen läßt. Recht groß ift die Zahl gerade dieser Sänger in unserem Stadtwalde. Bon der Baumhöhe herab singt ein Rotkehlchen seine Traumweisen; der Buch-fink schmettert sein:

#### Rest, jest, jest-jest- tommts Frühjahr!

Der rauhe Fasanenruf past nicht so recht in die Frische des deutschen Frühlingswaldes. Das "Kiret" des Rebhahnes am Fasanensteg be-

Im dichtesten Fichten bestand haben an-dere Bögel ihre Heimstätten. Amseln sind ver-hältnismäßig spärlich. Frühmorgens schlagen in der Nachbarschaft der braunen Biese beim Forst-haus an allen Enden die fröhlichen Sing-drossellen. Der hier stets zu beobachtende bunte drosseln. Der hier stets zu beobachtende bunte Eichelhäher wird als Eierräuber weniger gern gesehen. Auch auf die Jungvögel hat der seige Käuber es abgesehen. Nicht selten beobachtet man, wie er sich vom kleinsten Sänger treiben läßt, dieser hinterhältige Buschslepper! In den mehr abseits gelegenen Dickungen, so rechts der Stollarzowiger Straße, hört man das Gurren des Wildstaubers und das Turren der zurteltaube. Bom Altbuchenteil der Stollarzowiger Seite herüber rief hier am 2. Mai auch die Hohltande. Einmal, am 25. März, dernahm ich hier anch das Lachen eines Graubernahm ich hier auch das Lachen eines Grau-i pechtes, ber recht selten ist. Den großen Buntspecht, den Grünspecht und den Schwarz-specht verhört man schon häufiger.

Da ber Altbaumbeftand im Stabtwalbe gering ift und ber Sturm im Juli 1928 großen Schaben anrichtete, fehlt es an Sohlenbrütern im Stadtwalde.

Die umsichtige Forstverwaltung hing neuerdings insbesondere in der Nähe der Forsthäuser Nist-kästen auf. Es siedelten sich allerhand Bögel an. Ein Forsthaus fündigt sich schon von weitem durch hellen Bogelgesang an, und sei es das ent-legene Forstmannsheim am Ende des Lecberweges an der Miechowiger Seite. Sier sind zu sinden der schwarz-weiß-rote Garten rotschwanz, auch weißessieglie dur Zugzeit insbesonbere ber weißflügelige Erauerfliegenschaft, ber auch Brutvogel des Stadtwaldes ift, Kohl= und Blaumeisen. Solche Vogelheimstätten zeigen, daß praktischer Vogelschutz nicht leerer Bahn von Loren ist.

befonderen Bogelarten. Ueber den Jungsich-ten in Manneshöhe leiert die Heden-brannelle, steigt zeitweilig eine Dorngras-müde hoch zu einem kurzen Sonnengesange.

mucke hoch zu einem turzen Sonnengelange.
Im fleinen Birkengebüsch, d. B. an der Taxnowiger Bahn, ift der Fitis mit der Mekancholie seiner abwärts gezogenen Beise tonungebend. Hier hört man auch das Terrr des onst wenig häusigen Baunkönigs. Um Bahndamm dichtet wohl ein Goldammer seiner "Bie, wie, wie — lieb". Schon am 7. Mai sütterte ein Staren paar an einer Hochbirke die diependen zungen in einem Nistlasten. Baumpieper und Buchsinken gibt es auch hier.

#### Der nen entftanbene Bruchteich

m vorderen linken Waldteil ift vielfach gar nicht san vorderen linken Waldteil ist vielzach gar nicht bekannt. Und es ist gut so. Sier geben sich im Frühzahr manche Bögel ein Stellbichein. Wir hörten am 7. Mai das Berlen von zwei Zwer gianch ern, das Kak von Stocken ten und das Barnen des Teichuhnes. Auch sonst gibt S allerhand zu sehen und zu hören. Wir be-bachteten Krickenten, Knälenten, Mittelenten, bläthuhn, Kotscherkel und Flußregenpseiser. Zum Teich gehört das Trillern der arünen Eräte. däßünden, Notichenkel und Flüßregendseifer. Zum Leich gehört das Trillern der grünen Aröte, das seine Läuten der Unten und das Aklärren der Wassendschaft der Unten Lich gehört das Trillern der grünen Aröte, das seine Läuten der Unten und das Aklärren der Wassendschaft der Englichen Lieft an ihren Sohn, General Cornelius Danderblit und die Edutenden Dürrdäume ünd Vilder der Traner. Im durchten Untergrund lösten lich die Wurzeln der furmgerüttelten Vilden lich dem Früngerüttelden Vildern lich dem Fichten und die Wassendschaft nach des am Brüningsteg Riesenducken dielten, der hüngenbergebetrieb Dolomit und Wonschaft nach den möhlte, mijchen sich dem Fichten der Kranter deil des Wassendschaft nach der Kranter bei. Sier sier sier in die Leine Alassender der Araner bei. Der Kranter der Vollendischen der Vollendischen der Kranter deil des Boch of kleinen Kranter der Vollendischen der Voll

Raubvögel

sind im Stadtwald leider selten. Wohl beobachtet man das Flugspiel des Turmfalken in blauer Luft, seltener noch treist ein Bussarb über den Luft, seltener noch treist ein Bussarb ard über den Wäldern. Ausgeregte Bogelscharen lenken die Ausmerksamkeit auf einen Sperber, der sich aus den umberstreisenden Erlenzeisigen einen Bogel berausholte. Recht beimlich sind die Kebelkrähen, die wohl in nur vereinzelten Fällen zur Brut kommen, da der Forstmann diesem Schäbling keine Kuhe gönnt.

Auf den wenigen freien Wiesenplähen des Waldinneren kann man in den Frühftunden des Lenzes das besondere Vergnügen

#### einer Birthahnbalg

genießen. Als Söchstzahl beobachtete ich hier gleichzeitig acht Birkhähne, die ihr Schleifzischen, das Kurren und die Balksprünge gusssührten. Während solcher Beobachtungen nimmt man auch manch anderen Sindruck mit, hört das Hupen des Wiede hopfes, freut sich an der Farbenpracht durchziechender Blauraken, schaut vordeiwandernden Vein- und Wachholber- droßeln zu, erspäht ein Braunbehlchen, sieht, wie ein Kaubwürger von oben auf einen fortkliegenden Turmfalken stehe, wie ein Kaubwürger von oben auf einen fortkliegenden Turmfalken stehe auf einen kändern siedeln allerorten Goldammern. Der schwurrende Ziegen melker hindt felten eine Keidelerche. An den Kändern siedeln allerorten Goldammern. Der schwurrende Ziegen melker spinnt sein Abend- und Nachtlied auf den wenig daumbestandenen Flächen. Nur selten vernimmt man das Huhen der Wald ohreuse ober den Jauchzer des Wald and es.

des Walbtauges.

Bogelreich ift ber Balbteil an ben Schiefftanben

mit bem Mischbestand vor ber Grenzbaube, ben Walblichtungen und bem Bahnbamm. Der Grenzbaubenwirt hatte im Vorjahre im hängen-

gebliebenen Futterkasten dwei Nester, an einem Ende das Nest einer Kohlmeise, am anderen das gebliedenen Futterkasten zwei Rester, an einem Embe das Nest einer Rohlmeise, am anderen das des Hausrotschwänzchens. An den Eichen lärmt der Rleiber, zwisselt der Baldbaum-läufer. In den Baumkronen pfeist die Wistelbrossel, slötet der Birol; Dornund Gartengrasmüden schiehen simmer ind ber Bogel nicht. Am Begrande lauert ein Reunt öter auf Beute. Aus der jehinsen simmer sich der Bogel nicht. Am Begrande lauert ein Reunt öter auf Beute. Aus der jehnurrt ein Seniehredensänger. Kirschernbeißer schunrrt ein Sewichredensänger. Kirschernbeißer schunrrt ein Sewichredensänger. Kirschernbeißer schunrrt ein Sewichredensänger. Kirschernbeißer schunrrt ein Sewichredensänger. Kirschernbeißer schunrrt ein Sewichner den Fragel: Goldammern, Wendehalbesucher verschiedene Bögel: Goldammern, Wendehalbespieher verschiedene Bögel: Goldammern, Wendehalbespieher verschiedene Bögel: Koldammern, Wendehalbespieher verschiedene Bögel: Koldammern, Wendehalbespieher verschiedene Bögel: Koldammern, Wendehalbespieher verschiedene Rögel: Koldammern, Wendehalbespieher verschiedene Rögel: Koldammern, Wendehalbespieher verschiedene Rögel: Koldammern, Wendehalbespieher verschieden kortschwanzen, weisen schaften werden kontieben kortschwanzen, weisen schaften kontieben kon

So fellt es nirgendwo an Beobachtungsgelegenheiten. So arm der Stadtpark derhältnismäßig am verschiedenen Bogelarten ist, so
mannisfaltig ist das Bogelleben im Stadtwald,
bedingt durch die Bielheit der Landschaftsausprägungen. Leider bleiben die Bogelarten oft undeachtet. Wir übersehen sie, weil wir über das
Stottern des A und B in der Natursübel nicht
hinausgesommen sind, oder weil wir unseren verbienten und underdienten Alltagskummer mit

bienten und underdienten Alltagskummer mit hinausschlephen in Gottes schönes Land. Wer sich aber loszulösen vermag von den Un-zulänglichkeiten des Menschenwerkes und seinen Auswirkungen, den betreit die Vogelwelt,

"bem gibt ein muntrer Finkenschlag, swm Marsch ben rechten Takt".

# **Aus aller Welt**

### Adlerfang mit Regenschirm

Rom. Der Bauer Riccolai, dem in seinem beimatlichen Dörschen Manciano (Toskana) die Pflichten eines Schafhirten obliegen, bemerkte dieser Tage beim Morgengrauen, daß sich die ihm anvertrauten Schafe in wilder Anglt blökend in der Hirde zusammendrängten. Als er näher kam, sah er eine heftige Bewegung im Buschwerk. Bald unterschied er zwei flatternde Schwingen und sand sich einem riesigen Königs-abler acaensber, der ein Lamm zerrissen hatte Schwingen und fand sich einem riesigen König gabler gegenüber, der ein Lamm zerrissen hatte
und eben mit einem Teil der Beute sortsliegen
wollte. Niccolai schleuberte einen Stein nach
dem Vogel, der sich nun mit voller Wucht auf den
Bauern stürzte. Niccolai hatte keine andere
Wasse als seinen Regenschie keine Abzuwehren. Nach drei Attaden des Kaubvogels war
selbst der kräftige Bauernschirm kein Schutz mehr
gegen die wütenden Schnabelhiebe des Tieres.
Da der Abler aber immer noch nicht abließ und
nach Niccolais Augen hieb, kam es zu einem
regelrechten Zweikampf zwischen Mensch und
Vogel. Niccolai hielt den Hals und eine
Schwinge des Tieres umklammert und blutete Schwinge des Tieres umklammert und blute tete schwinge des Tieres umklammert und blute tete schon aus mehreren tiefen Fleischwunden. Vielleicht wäre der Kampf für ihn schlecht ausgegangen, wenn nicht Nachbarn auf seine Hiferuse herbeigeeilt wären. Sie befreiten Niccolai und halfen ihm, den Udler zu fesseln, der lebendig in den Applicationen Garten nach Rom gehracht den Zoologischen Garten nach Rom gebracht getaner T

#### Eine Erbschaft von 200 Millionen RM

Rew York. Das Bermögen des im Mai 1931 verstorbenen Aufsichtsratsvorsissenden der First Mationalbank, George F. Baker, beträgt, wie jest dei der Testamentsvollstreckung sestgestellt wurde, 77,5 Millionen Dollar (rund 194 Millionen RM. beim gegenwärtigen Dollarsurs). Bondieser Summe gehen über 11 Millionen Dollar für die Erbschaftssteuer ab. Außerdem bestimmte Baker drei Millionen Dollar für wohltätige Zwecke, sodaß jest der Rest im Betrage von 63,5 Millionen Dollar unter den Sohn und zwei Töchter verteilt wird. Eine ebenfalls große Erbschaft, die sich sedoch mit vorstehender nicht messen kann, hinterläßt Frau Alice Gwynne Banderbilt, die sorzwei Bochen berstorben ist. Ihr Bermögen besträgt 6,25 Millionen Dollar Bargeld und Bertpapiere, Außerdem hatte sie noch einen großen Grundbesitz und viele Kostbarkeiten. Dies alles fällt jest an ihren Sohn, General Cornelius Banderbilt und zwei Töchter.

lich berbrannt.

#### Friedensrichter als King-Kong

Rew York hat seine Sensation. Im Norden des Stadtteils Versch kam es zu einer regelrechten Mensch en jagd, als man mit Hise der Polizei und der Kassanten einen Mann zu sangen versuchte, der seit Monaten diesen Stadtteil unsicher gemacht hat. Es handelt sich um einen jener Verdrecher, die man in Amerika als "Gorillamenschung-Vilm. Um einen Menschen, der vor allem Frauen angegriffen, ihnen den Begadheiten und sie belästigt hat. Nach bestiger Versolgung gelang es, den "Gorillamenschen" auch sessen, der bestigt Versolgung gelang es, den "Gorillamenschen" auch sessen sehn ker dichte des ein sehr angesehener Friede nsrichter des Stadtteils Verseh war, der dieses Doppelleben lebte. Er wurde von sechs seiner Opper als der gesinchte Verdrecher einwandsrei identifiziert. Vestwirt weiter gesorscht, ob ihm nicht auch eine Keihe gesuchte Vervrecher einwanofrei dentisiziert. Sest wird weiter geforscht, ob ihm nicht auch eine Keihe von Mordtaten zur Last zu legen sind, die in letzter Zeit die Bevölkerung der amerikanischen Riesenstadt in außerordentliche Aufregung versetzt haben. Der "Gorillamensch" brach bei der polizeitlichen Vernehmung völlig zusammen und erzeitlichen Vernehmung völlig zusammen und erzeitlichen klärte, daß er bon der Sucht nach den geschil-berten Berbrechen an regnerischen und nebligen Abenden überkommen worden sei, wenn er nach getaner Tagesarbeit allein war. — Sine Geschichte, die eines Edgar Allan Poe würdig wäre . .

#### Nur der Zahn einer Maus

Sättelstädt (Kr. Eisenach). Der Kriegsveteran August Cott wollte beim Düngerstreuen eine Maus töten. Dabei wurde er von dem Tier in den Finger gebissen. Die Biswunde verschlimmerte sich und Cott mußte schließlich mit einer Blutvergistung ins Eisenacher Krankenhaus gebracht werden, wo man ihm die Handabnahm.

#### Eigenartiger Hirschfang in der Eifel

Daun (Gifel). Im Meerfelber Maar bei Manbericheid bevbachteten bieser Tage die Einwohner des Ortes Meerfeld, wie ein kapitaler Sirfch versuchte, den tiefen Eifelkraterse e zu durchschwimmen. Der erste Versuch der Ueberzu duchschminnen. Der erste Verlach der Lederguerung des Maares mißlang dem Tier, das beim zweiten Male in dem Sumpswasser am Ufer steden blieb und sich nicht mehr besreien konnte. Die Leute eilten hinzu und singen den Hirsch ein, der völlig erschöpft war und in dem Stalle eines Bauern untergebracht wurde. Auf diese seltsame Art ist wohl noch kein Hirsch in der Eisel eingefangen worden.

Tierchen ernähren, toten ober vertaufen foll.



# haben sich vermählt!

Tabak und Papier müssen bei der Zigarette gut zueinander passen. Bei der Obersthaben sie sich gleichsam vermählt; denn das Neutra-Papier ist dem Tabak nicht wesensfremd, vielmehr unterstützt es noch das feine Aroma dieser Zigarette.

### OBERST

die einzige 31/3 Pfennig-Zigarette mit Neutra-Papier.



# Güde Gedanken in schlecklem Gewande

- das paßt nicht zusammen. Ihre Werbebriefe und Prospekte müssen stilistisch und graphisch einwandfrei sein.

Eine leistungsfähige Druckerei ist Goldes wert.

Lassen Sie einmal bei Kirsch & Müller drucken!

Am 5. d. Mts. entriß uns der Tod unseren lieben Mitarbeiter, den

Korrespondenten Herrn

Wir betrauern den frühen Heimgang dieses allseitig geschätzten Mitarbeiters, dem wir ein dauerndes Andenken bewahren werden

Gleiwitz, den 8. Mai 1934.

Der Führer und die Vertrauensleute der Vereinigte Oberschles. Hüttenwerke Akt.-Ges.

(Hauptverwaltung).

Paul Hildebrand u. Frau Adelheid, geb. Dyrbusch Vermählte

z. Zt. Wartha. den 10. Mai 1934 (Christi Himmelfahrt)



## regelt den Stuhlgang Zu haben in: Apotheken u. Drogerien

#### ORIA-PALAST früher Capitol, Beuthen OS., Ring-Hochhaus

### sabeth und der Narr

Das schönste und reinste Filmwerk dieses Jahres mit Hertha Thiele, Theodor Loos, Rudolf Klein-Rogge. Im Beiprogramm:

Varieténummer 7 | Deutsche Landschaften Eine musikalische Groteske in der Lüneburger Beide und die neueste Tonwoche.

Beginn: werktags 40 Uhr, Sonntags 20 Uhr Erwerbslose zahlen werktags bis 5 Uhr 40 Pf. Christi Himmelfahrt Beginn 2º Uhr.

#### Gemeinnützige Genossenschaft Bad Carlsruhe OS.

#### Bilanz per 31. Dezember 1933

| AKT      | iva     |        |         |      |      |    |   |     |       |      |            |   |
|----------|---------|--------|---------|------|------|----|---|-----|-------|------|------------|---|
| Raffe    |         |        |         |      |      |    |   |     |       |      | 75.51      | į |
| Debito   |         |        | 1.      |      |      |    |   |     |       |      | 2171.8     | L |
| Inven    |         |        |         | wer  | te:  |    |   |     |       |      |            |   |
| I.       | Logie   |        |         |      |      |    |   |     | 180.1 |      |            |   |
|          | % 21    | bichre | ibung   | 19   | 83 . |    |   | 31  | 180,8 | 50   | 26 000.—   |   |
|          | frühe   |        |         |      |      | un | 3 |     |       |      | 1          | ė |
| IH.      | Resta   |        |         |      |      | 6  |   |     | 118.  |      |            |   |
|          | ·/. 211 | dichre | ibung   | 1 19 | 33 . |    |   | 31  | 118.  | 50   | 6000       |   |
| IV.      | Baut    | nerte  |         | 117  |      |    |   | 799 | 229.0 | 11   |            |   |
|          | ·/. 211 |        | buno    | 198  | 38   |    |   |     | 193.4 |      | 67835.59   | à |
| Drudio   |         |        |         |      |      |    | - | -   |       | -    | 1          |   |
| Berluft  |         |        |         |      |      |    |   |     |       |      | 1622.36    |   |
| ~ contri | 1000    |        |         | •    |      |    |   |     |       | -    |            |   |
| -        |         |        |         |      |      |    |   |     |       |      | 103 707.27 |   |
| Pas      |         |        | A-IY-   |      |      |    |   |     |       |      | 0.000 =    |   |
| Benoffe  |         | risan  | terre   |      |      | 0  |   |     |       |      | 9922.70    |   |
| Rredite  |         |        |         |      |      |    |   |     |       |      | 13 200.—   |   |
| Fällige  |         | 75480  | · dair  |      |      |    |   | . 4 |       |      | 77 219.02  |   |
| Aunide   | e eld   | 14/150 | HILLETT |      |      |    |   |     |       |      | 3365,58    |   |
|          |         |        |         |      |      |    |   |     |       | 1964 | 103 707.27 | 1 |
|          |         |        |         |      |      |    |   |     |       |      |            |   |

| ORMINII-           | unu ver    | IUS  | I-Ne | CIIII  | ung   | 19  | 33                     |
|--------------------|------------|------|------|--------|-------|-----|------------------------|
| Verlust            |            |      |      |        |       |     |                        |
| Binfen             |            |      |      |        |       |     | 67,50                  |
| Untoften           |            |      |      | . 9    |       | 30  | 139.70                 |
| Kahn-, Freibad- 1  | ind Wani   | tenb | äder | betri  | eb    |     | 288.92                 |
| Verlust 1932 .     |            |      |      |        |       |     | 1616.98                |
| Inventar und Ba    |            |      |      |        |       |     |                        |
| I. Logierhaus      |            |      |      | 31     | 180.5 | 0   |                        |
| III. Restaurant    |            |      |      |        | 118.5 |     |                        |
| IV. Bauwerte       |            |      | , .  | 4:     | 393.4 | 12  | 10692,42               |
|                    |            |      | 900  | Page 1 |       | 12/ | 12805.52               |
| Gewinn             |            |      |      |        |       | -   | 2000.02                |
| Beichentte Beichäf | itsanteile |      |      |        |       |     | 167.41                 |
| Referbe            |            |      |      |        |       |     | 316.—                  |
| Strittige Forberut | ngen       |      |      |        |       |     | 4950                   |
| Rachgelaffene Betr | age        |      |      |        |       |     | 2551.75                |
| Bacht              |            |      |      |        |       |     | 3198                   |
| Berluft 1933 .     |            |      |      |        |       |     | 1622.36                |
|                    |            |      |      |        |       |     | 12805.52               |
|                    | m          | 1000 |      |        | 3000  | -   | OF THE PERSON NAMED IN |

Mitgliederbewegung: 1932 245 Genoffen mit 614 Anteilen 27 " 64 Bestand am Ende 1932 Abgang 1933 Abgang 1933 . . . . . . 27 " " 64 " Bestand Ende 1933 . . . 218 Genoffen mit 550 Anteilen Die Saftsumme beträgt 27500 .- RD. Beuthen DG., ben 31. Dezember 1933.

Der Borftand Leopold. Cbert. Schweiter. Rugler.

**Bad Warmbrunn** Fremdenheim Borek, Heinrichstr.8

Bimmer für Babegafte mit fließendem talten u. warmen Baffer, 2 Minuten vom Kurpart u. Bäher. Bollfändig neu ausgestattet, ruhige u. staubsreie Lage. — Allerbeste Berpslegung. — Fernsprecher 55. — Mäßige Preise

### Inseriere mit Erfolg in der »Oftdeutschen Morgenpost«

Auflegematratzen, Chaiselongues aus eigener Werkstatt

**Koppel & Taterka** Hindenburg OS. Kronprinzenstr. 93 Ehestandsdarlehensscheine werden in Zahlung genommen! Herrn in gesich. Poj (auch Witwer) zw Seirat tenn. 3. lerri Bufchr. u. B. 123 a. d. G. d. 3. Bth.

### Heirats-Anzeiger

80, gute Erscheing. groß, vollschl., evg. tabellos. Char., mi

Dienstag, 15. 5.: 20½ Uhr: Derverloren

und 1,— MM. 20 Uhr: Bebd. Dame, End

Am Himmel Europas Breife III.

### (Zwei Herzen 3/4 Tatt). (Zwei Herzen im 3/4 Takt). Preife II.



Gefest-Bohnerwachs und-Wachsbeize ca.1tb-Dose Rm.-,75 Rm-.40 Rm.1,40 Thompson-Werke G.M.B.H. Düsseldorf-

#### Geschenke zum Muttertag!

| Erfrischungswaffeln Pfd. Mk80<br>Sommerbonbons |
|------------------------------------------------|
| Sommerbondons                                  |
| D. I II                                        |
| Puddingpulver " "34                            |
| Reisflocken Pak -20                            |
| Himbeersaft Pfd. "58                           |

3% Rabatt in Marken





### Oberichlelilches Landestheater

Die letzten Vorstellungen der Winterspielzeit 1933-34 Beuthen DG .: ||Gleiwig:

Donnerstag, 10. 5.: Sonnabend, 12. 5. (Chr. Himmelfahrt) 201/4 Uhr: 201/4 Uhr: 201/4 Uhr: Der verlorene Walzer Am Himmel

Europas Preife III.

Preise III.

Bum letten Male

Die lustige

u kleinen Preisen. 0,20, 0,50, 0,75

151/2 Uhr:

Witwe

3/4 Tatt). Connabend, 12. 5. Sonntag, 13. 5.:

Das Konzert Derverlorene Lustspiel Hermann Bahr Walzer 3/4 Tatt). Sonntag, 13. 5.:

Sindenburg Freitag, 11. 5.:

Am Himmel Europas Montag, 14. 5.:

Der verlorene Walzer

(3wei Herzen im 3/4 Takt). Rönigshütte: Freitag, 11. 5.: 20 Uhr:

Derverlorene Walzer

#### **Auto-Reisedienst** Die Bahnhofs Oberschlesien. St. Annaberg mit Wohnung wird zum 1. Juli 1934

verpachtet. Angeb auf amtlichem Bor

druck bis 25. Ma 1934, 11 Uhr vorm.

Büro der Reichs

ahndirektion Op

peln. Angebotsvor drude und Pachtbe

dingungen sind ge gen Voreinsendung

von 1 RM. in bai durch das Reichs

ahnbetriebsamt 2

in Oppeln zu be-

Deutsche Reichs-

bahn • Gefellschaft Reichsbahn •

direttion Oppeln,

Gifenbahnen.

Gäste kommen

Elegante Fernreise-Autobusse. Nächste Gesellschaftsfahrten:

11.5 (1400) Ins Blaue . . . 1.50 @M 12.5. (1400) **Rauden** . . . 2.20 gm 13.5. (600) **Breslau** . . . 7.50 gm 15.—18.5.} Berlin . . . . 22.— RM 15.—18.5. Breslau ... 8.— RK

Pfingsten ins Riesengeb. u. d. Sächs. Schweiz u. Spreewald! Prospekte. Auskunft und Fahrkarten Beuthen: Gohl, Kaiser-Fr.-Jos.-Pl. 10, Ruf 4703 Hindenburg: Skoberle, Kronpr. Str. 283, Ruf 2528 Gleiwitz: Schüller, gegenüb. d. Bahnhof, Ruf 307

### Grundstücksverkehr

### Meine Villa

in Strehlen bei Breslan, 5 3. fteuerfrei, 5 8imm., 1 gr. Bimmer billigft abzugeben. geg. Raffe preism. mob. Gyft., 3. fauf. teilb., ausbaufäh. Dachgeschoß, Barage, Gart., fortzugsh. du vertauf. Raifer, Beuth., gebote u. Gl. 7195 B. 1231 an Die G. itgermeifter a. D. Ennulat. Dyngosstraße 40. a. b. G. b. 3. Gleiw. dief. Zeitg. Beuth. Ihre Anzeigen! Burgermeifter a. D. Ennulat.

### vereins=Kalender

Berufsgemeinschaft ber Bertmeifter, gruppe Beuthen I. Monatsversammlung findet am Sonnabend, 12. Mai., 19 Uhr, im Bereinslofal statt. Begen Bildung von Fachgruppen und Bahl ber Fach-gruppenwarte ist vollzähliges Erscheinen Pflicht der Berufskameraden.

Sausfrauenbund und Frauengruppe des BDA. Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, im Blüthnersaal Gründungs-versammlung des Berkehrsvereins, wozu wir vom Ma-gistrat eingeladen sind. Die Mitglieder werden gebeten zu erscheinen.

gum Abbruch Bu erfragen bei

4/20 PS.

fast neuwertig, fof. Nahmaschine

#### Gelegenheitstauf! | Kaufgesuche

Wenig gebr., gut erhaltene

abzugeben. Gilan- gef. Preisangeb. u.

# Für 1 Reichsmark

muß jeder deutsche Bollsgenosse das von Pg. Werner Erich Robe herausgegebene Wert "Wir Sitler: Revolutionare!" taufen. Höchste Parteistellen und Behörden ibrechen fich anerkennend über biefes Buch aus und empfehlen beffen Unfchaffung. Auch Du scheuft diese geringe Ausgabe nicht, benn Du befommst bafur

# ein historisches Werf

welches die Entwicklung der N. S. D. A. P. in ber füböstlichsten Ede unseres Baterlandes feffhalt. Darum gehe noch heute zu Deinem Buchhändler und zu den sonstigen Verkaufsstellen. Nichts barf Dich abhalten, das Buch "Wir Sitter-Revolutionare"

# zu faufen!

Deutsch. Grengland Buchvertrieb, Beuthen DG., Kaiser-Franz-Joseph-Plat 3 Bertrieb für Hindenburg DG.: Hindenburg DG., Schecheplat 11b

# Wirdeutschen Hausfrauen!

Nummer 2

Beilage gur Ditbeutichen Morgenpoft

# Die Gruppe oben links zeigt Kleid und Mantel. Das Kleid wird nach dem Beher-Schnitt K 34 122 gearbeitet, der in 96 auch 104 cm Oberweite erhältlig ift, erforderlich an neuem Stoff etwa 2,35 m gemusterter und 2,40 m einfarbiger, je 92 cm breit. — Den Nantel arbeitet man nach Schnitt M 34 123 in 96 oder 104 cm Oberweite auß 3,25 m Stoff und 35 cm Garniturkoff, je 92 cm breit. — Von der Gruppe oben rechts ist für das Kleid Schnitt K 24 026 in 104 und 112 cm Oberweite erhältlich und etwa 2 m einfarbiger und 85 cm gemusterter Stoff erforderlich, 130 cm breit, für den Rantel zibt es Schnitt M 24 027 in den gleichen Oberweiten wie das Aleid, er erfordert 1,85 m Stoff und 75 cm Belagtloff, je 130 cm breit. — Von den gefückten Volerweiten wie das Aleid, er erfordert 1,85 m Stoff und 75 cm Belagtloff, je 130 cm breit. — Von den gefückten Volerweiten wie das Aleid, er erfordert 1,85 m Stoff und 75 cm Belagtloff, je 130 cm breit. — Von den gefückten Volerweite wie das Aleid, er erfordert 1,85 m Stoff und 75 cm Belagtloff, je 130 cm breit. — Von den gefückten Volerweiten wird die Obertke nach Schnitt B 34 521 in 88 oder 96 cm Oberweite gearbeitet und nach Beharnstich bestieft. — Die folgende Voler hat Schnitt B 34 522 in 92 und 100 cm Oberweite und



### Im Monat Mai

kann unser Hausfrauenherz ein wenig höber schlagen, erstens haben wir den großen Hausput hinter uns und zweitens hängt schon das Notwendigste an Frühjahrs- und Sommerkleidung im Schrank. Und mit fröhlichem Mut machen wir uns nun an die Arbeiten, die der neue Monat bringt in Haus und Garten. Ja, ganz bestimmt mit fröhlichem Mut, denn wären wir nicht so froh und leichtbeidwingt wie irgend möglich, was hülfe es uns? Wir änderten damit weder unser Leben noch unsere Arbeit! Sorgen bleiben uns immer und gefan muß die Arbeit werden. Beides wird nicht leichter, wenn wir es mißmutig tun.

Unsere Kleidung für den Sommer ist nun so weit, daß wir für Straße und Haus einigermaßen versorgt sind, man kann nun an das denken, was nicht unbedingt nötig und was zu beschaffen vielleicht ein wenig zeitraubend ist. Dazu gehört das Umarbeiten von etwas Altem zu etwas Schönem, Neuem und dann auch das Striden einer Bluse oder eines Aleides.

das Umarbeiten von eiwas Altem zu etwas Schönem, Neuem und das Stricken einer Bluse oder eines Kleides.

Das Umarbeiten unmoderner Kleider hat sür jede Frau etwas Berlodendes, denn der Gedanke, Unbrauchdares wieder gut verwenden und sür wenig Selde ein neues Kleid herstellen zu können, ist ungemein befriedigend. Ganz so einfach, wie manche Frauen sich die Sache denken, ist sie aber doch nicht, denn zum Aufardeiten gehört einmal gründliche Ueberlegung und dann auch sehr große Sorgsalt. Bersügt man über beides, dann ist allerdings der Ersolg sat numer sehr gut und das so erstandenen Kleid unterscheelt sich durch nichts von einem neuen, außer durch seinen geringen Breis. Die gründliche Ueberlegung soll zunächst sessign überlegen ist dies, wenn man sernde Hilfe zum Arbeiten lohnt. Besonders zu überlegen ist dies, wenn man sende Hilfe zum Arbeiten braucht. Kommt dagegen nur die eigene Zeit in Frage, und hat man diese genügend übrig, kann man sie auch schon mal an einen Stoss wenden, der keine undegrenzte Lebensdauer mehr aufzuweisen schein. Beiter ist zu bedenken, wiedelt Ausgaben sür neue Zutanten ein solches Kleid ersondert, auch sie dürfen eine beschene Freuze nicht übersteigen, soll die ganze Arbeit Sinn haben. Und die große Sorgsalt brauchen wir zur liebevollen Behandlung des alten Stosses, er muß auf das dorsichtigste getrennt werden, denn Trennlöcher und schadhafte Stellen könnten die ganze Arbeit in Frage stellen. Und dann muß der alte Stoss gründlich gebürstet, gewendet oder vielleicht auch gewaschen werden. Besoldt man beim Sorschift walchen genau die Vorsicht walchen der vielleicht auch gewaschen werden. Besoldt man beim Solschiftwalchen genau die Vorsicht walchen läßt und mit Geduld den genau die Vorsicht walchen läßt und mit Geduld den genau die Vorsicht walchen läßt und mit Geduld den genau die Vorsicht walchen läßten, denn michts mitzaten, ebenso nicht beim Plätenen den pläter. Ein Umfärben sollte bei guten Stossen, da mancher Stoss anstreuen sehn ken ken keiner Jede und ken keiner Walchen, denn man z

Das Stiden von Blusen und Rleidern ist immer eine dankbare Arbeit, denn in der Farbe gut gewählte Stiderei sieht an einer Waschluse oder an einem Waschleid immer sehr nett aus, besonders sür junge Menschen. Will man sparen, so kann man für gestidte Kleidung den ganz dilligen Ressel, ungebleicht, verarbeiten, er sieht besonders gut aus, wenn man die Stiderei auf ihm mit keuchtend bunter Angorawolle aussührt. (Vorsicht beim Waschen, das nur kalt geschenen dars!) Aber auch mit Glanzstidgarn oder Perlgarn ist die Wirkung eine gute. Die Farben nimmt man entweder ganz bunt, sie passen dann zu allem, oder man stimmt sie sorssältig zur übrigen Kleidung, vor allem zu hut und Mantel, ab. Es dast natürlich zu einem gestidten Kleid nur ein leichter einfarbiger Mantel oder ein kleines modernes Jädchen. Am nettesten macht es sich, wenn Mantel oder Jack die Hauptfarbe der Stiderei haben und wenn auch der Hut damit in Einklang steht.

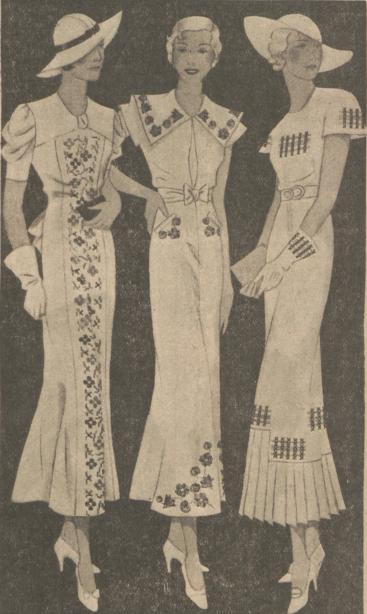



das Abplätimuster 91.101/I jür Kreuzstichstiderei. — Die dritte Bluse wird nach Schuitt B 34.523 in 92 oder 100 cm Oderweite hergestellt, ihre Seren und Spannstichtieteri diet nach Abplätimuster Kr. 11.418/II ausgesührt. — Bon den drei mittelsten Kleidern wird das erke nach Schuitt K 34.518 in 92 oder 100 cm Oderweite hergestellt und in Siels und Spannstich nach dem Abplätimuster Rr. 91.099/II gestick. — Das zweite Kleid hat den Schuitt K 34.519 in 88 und 96 cm Oderweite und das Abplätimuster Rr. 91.099/II gestick. — Derweite und das Abplätimuster Rr. 11.416/II sir Siels und Spannstichstickerei. — Kür das dritte Kleid ist Schuitt K 34.520 in 92 und 100 cm Oderweite erhöltlich und das Abplätimuster Rr. 91.100/I sür Kreuzstich und Stiesstickerei. — Bon den beiden letzten Kleidern wird das eine nach Schuitt K 34.524 in 96 oder 104 em Oderweite sergestellt und die Stickerei nach dem Abplätimuster Kr. 11.419/II in Ziertichstickerei, und das andere zweite Kleid nach Schuitt K 34.525 in 92 oder 100 cm Oderweite und bestädt nach dem Abplätimuster Kr. 11.420/II.



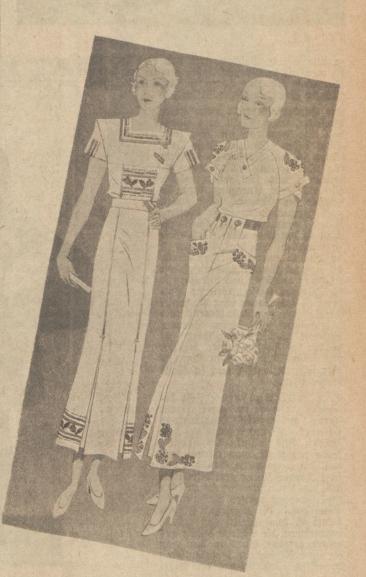



Bir kochen im Sommer Gemüse, Gemüse und nochmals Gemüse, denn es ist gesund und wohlschmeckend und man muß die Zeit, in der man es in so köstlicher Frische haben kann, auszungen. Aber man muß die Gemüse auch so zudereiten, wie sie es ihrer ganzen Zusammensehung nach verlangen, d. h. man darf sie nur zart dämpsen und zum Schluß mit ein wenig Butter liebevoll abrunden. Derbe Fleischbrühe, stundenlanges Kochen oder gar ein vorheriges Abbrühen bekommt ihnen nicht, sie geben dabei ihre schönen Duftstoffe, ihre Bitamine und ihren lieblichen Wohlgeschmad auf. ihren lieblichen Wohlgeschmad auf.

Das erste Bild zeigt eine Frühlingsplatte aus Spargel, Morcheln und Rührei. Der gekochte Spargel wird in Butter geschwenkt und in die Mitte der Platte gehäuft, die Morcheln werden als Kranz herumgelegt, nachdem sie zuvor sehr gut gewaschen und in Butter 15 Minuten gar gedämpst sind. Außen herum kommt ein Kranz von Rührei.

Das zweite Bild bringt eine feuerfeste Backform mit überbackenem Gemüse. Man schicktet dafür gargedämpsten Kosenkohl, Mohrrüben und Blumenkohl reihenweise in die Form und übergiest das Ganze mit einer Tunke, die man aus Mehl, Butter und Gemüsewasser bereitet hat, darüber streut man geriebene Semmel und geriebenen Käse, 20 Minuten Baczeit geben eine schöne goldbraune Kruste. Will man das Gericht sättigender haben, so gibt man als unterste Lage in die Form eine Schickt Kartosserling, Keis ober gekockte Rudeln.

Das dritte Bild zeigt eine wohlschmeckende und hübsch angerichtete Zusammenstellung von Blumenkohl, gebratenen Tomatenschieben und Erbsen. Die jungen Erbsen werden in Butter gedünstet, der Blumenkohl wird im ganzen gekocht und die Tomatenschien werden kurz überbraten. Tomaten und Erbsen werden kranzförmig um den Blumenkohl angerichtet, dieser wird witt etwas krauper Butter überträuselt. Won konn diefer wird mit etwas brauner Butter überträufelt. Man kann



250 gr grünes Häfelgarn. — Der zweite Pullover erfordert etwa 100 gr bindfadenfarbenes und 75 gr kupferfarbenes Baumwollgarn. Man arbeitet seste Waschen und Städchen, den unteren Rand von Vorderteil und Rücken strückt man in einsachem Streisenmuster. Den Halsrand und den Aermelansatz schließt eine gedrehte kupfersarbene bzw. bindsacharbene Schnur ab. — Bon den im solgenden bindsacharbenem und je 25 gr hellbraunem und dunktsbraunem Hälelgarn gearbeitet in einem sehr wirkungsvoll und angenehm zu bäkelnden durchbrochenen Grundmuster; den schrägen Schluß vermitteln drei die braune Holstugeln. Der danebenstehende Bullover ist gestrickt, sein Jadot sit gehätelt. Man braucht an Material etwa je 130 gr blaues und ekspätelt. Das Jadot ist aus Lustmaschen und seisenem Muster. Das Jadot ist aus Lustmaschen und seisen Malchen gehätelt. — Die Abbildungen sind dem Hest entnommen "Bullover aus Baumwollgarnen", Beher-Berlag, Leipzig, das auch die Schnitze und aussührlichen Beschreibungen zu allen Modellen bringt.

und aussührlichen Beschreibungen zu allen Modellen bringt. Kinderkleid ung und besonders Kleiden und Schürzen für kleine Mädchen sind das, was eigenklich sede Fran gern arbeitet; sei es die junge oder alte Tante, alle besassen sern gern arbeitet; sei es die junge oder alte Tante, alle besassen sich sich gern mit diesen netten bunten Sächelchen, deren Serstellung verhältnismäßig wenig Mühe, dassur aber um so mehr Freude macht. Sanz allerliebst ist das hier gezeigte Spielhösch en sür zweijährige Mädchen, es war am Modell aus lavendelsarbenem Hausleinen gearbeitet und mit dreisädigem dunkelblauem Glanzswist in Stiels, Platts und Langettenstich bestickt. Man arbeitet es mit Schritschuft und mit Gummizug in den Beiuklingen. (Schnitt KB 02708 und Abplättmuster Kr. 11435/II.) — Auch die zwei Kinderschuft ein erste zur ein ungefähr achtsähriges Mädchen bestimmt, wird wie ein einsacher Hänger



zu dem Gericht Salzkartoffeln und eine helle Tunke reichen, die man aus dem Gemüsewasser bereitet hat, sehr gut schmecken aber auch gebackene Kartofselbällchen dazu. (Aus dem Heft "Täglich Gemüse", Beher-Berlag.)

Die Handarbeit bleibt unser steter Begleiter, wenn Beruf oder Haus-halt uns irgendwie die Zeit dazu übrig lassen. Das behagliche Bersenken in eine Handarbeit bedeutet für viele Frauen eine Nervenents pannung und für andere wieder eine erhebende Anregung, denn sie beglückt der Gedanke, selbst etwas nach eigenem Geschmad zu schaffen, zumal, wenn man sonst vielleicht nicht in der Lage wäre, es käuslich zu erwerben. Um verlockendsten ist da beinahe immer die Handarbeit, die man zur Bervollständigung seiner Kleidung aussührt, und besonders so ein hübscher selbstgearbeiteter Bul-lover ist das, woran man die meiste Freude hat. — Das Reueste sind da übrigens Arbeiten Sommer Bullover aus Baumwollgarn ge-häkelt, die Borlagen hier bringen vier solche Modelle, man kann sie aber selbstwerständlich auch in Wolle nacharbeiten.

Der erste Pullover sieht besodelarbeit ist unten rechts auf dem hätelarbeit ist unten rechts auf dem gleichen Bilbe einzeln als Arbeitsprobe dargestellt, man erkennt daraus, daß reihenweise Gruppen von sund Doppelstäden gearbeitet werben, von denen jede Gruppe zwischen zwei Gruppen voriger Reihe greist. Beim häteln der angesetzen Flügelärmel ist dem Schnitt entsprechend zuzunehmen, die Schleise besteht aus einem geraden Streisen, den man an einer Schmalseite beginnt. Man braucht zur herstellung der Bluse braucht gur Berftellung ber Bluje







zugeschnitten und in bunten Farben mit Plattstichpunkten oder Rechtecken reihenweise geschmückt. — Die zweite Schürze hat die einsache, für Anaben und Mädchen passende Schurzsellsorm; bunte Blenden, mit einem leichten Zierstich angesetzt, beranden sie und eine niedliche Areuzstichkante bildet den Schmuck.

Die Butaten der Aleidung sind in diesem Sommer besonders wichtig und großer Wert wird auf einen

wirtungsvollen Gürtel und auf einen wirtungsvollen Gürtel und auf die zum Kleide passende Handaus die zum Kleide passende Handaus die zum Kleide passenden Gürtel sind geknüpft, sie sehen auf hellen oder dunklen Kleidern gleich gut aus, geben jedem Kleidern gleich gut aus, geben jedem Kleide eine persönliche Kote und sind angenehm und rasch zu arbeiten. Man nimmt weißes, sandsarbenes oder sonstwie zum Kleide passendes mittelstartes selt gedrehtes Baumwollgarn. Die Besichreibung der Arbeitsweise sinder man auf dem Abplättnuster Kr. 70610/VI. Die dargestellten Hande aus grobem Leinen gearbeitet, am Modell natursarben, doch richtet man sich mit der Wahl der Farbe nach dem Kleid, zu dem die Tasche nach dem Kleid, zu dem die Tasche nach dem Kleid, zu dem die Tasche getragen werden soll. Die aussührslichen Beschreibungen entnimmt man dem Abplättnusser Kr. 030770/I (erste Tasche). wirtungsvollen Gürtel und auf die (zweite Tasche).

Beher = Schnittmufter und 216= plattmufter erhält man in einschlägigen Geschäften, wo nicht, durch den Bener=Berlag, Leipzig, Hindenburgstraße 72. Beher-Handarbeitshefte u. Rochbücher sind zu beziehen durch die Buchhandlungen.

# Aus Oberschlesien und Schlesien

Sechs Personen verhaftet

### Großer Schwindel mit Margarine-Verbilligungsscheinen

Gleiwig, 9. Dai. Durch bie Gleiwiger Rriminalpolizei murbe nach langerer Beobaditung einzelner Sanbler und Geichafteleute ein großer Betrug mit Margarine . Berbilligungsicheinen aufgebedt. Berichiebene Berteilungsftellen haben mehr berbilligte Saushaltsmargarine bezogen, als ihnen gur Berteilung an bedürftige Bolfsgenoffen guftanb und biefe gum nahezu boppel. ten Breife als Ronfummargarine abgefest. Den Tatern fteben barte Strafen

geftellter der Fürsorgeamter größere Mengen der ihnen zur Berteilung anbertrauten Stammab-ichnitte unterschlug und sie teils unmittelbar, teils durch einen "Zwischenhändler" an einen hie-ligen Bäckermeister verkaufte. Dieser berichob die Scheine an einen Sandelsvertreter, der sie wieder bei hiesigen Kolonialwarenhändlern gegen gute Bezahlung absette. Hierdurch bekamen biese an ber Berteilungsstelle weitaus grö-Bere Boften verbilligter hanshaltsmargarine, als fie tatfächlich anszugeben berechtigt waren.

Die für bie notleibenbe Bebolfe. rung bestimmte Margarine murbe teils loje, teils in anberer Berpadung anftatt jum borgeschriebenen Breise bon 38 Big. als Ronjummargarine für 66 Pfg. je Bfund beräußert.

An der Schiedung war eine ganze Reihe von Auf diese betrügerischen Machenschaften wurde die Bersonen beteiligt. Sie nahm ihren Ausgang in Ariminalpolizei durch eine Anzeige des Steuer-Eleiwig und hindenburg, wo je ein An-inspektors Englicht hingewiesen. In über-Rriminalpolizei burch eine Unzeige bes Steuer-inspektors Englicht hingewiesen. In überraschend furger Zeit gelang es nun, die Urheber bes breiften Betruges und alle Beteiligten aus. findig au machen und festaunehmen. Schlagartig burchgeführte Saussuchungen förberten bas jur Ueberführung notwendige Bemeismaterial reftlos gutage.

Die Beschuldigten find famtlich geftanbig. Im gangen wurden bon ber hiefigen Rriminalpolizei 12 Berfonen ber Teilnahme an ber Margarinekartenschiebung einwandfrei überführt. Sechs Haupttäter wurden feft genommen und in das Gleiwiger Gerichtsgefängnis eingeliefert. Sie haben in Unbetracht ber Bermerflichkeit ihrer bolfsichabigenben Samblungeweise im nationalfogialiftifchen Staate besonbers harte Strafen gu gemartigen.

#### Gehöft durch Blitichlag eingeäichert

Reiße, 9. Mai. Beim letten Gewitter fclug ber Blit in bas Anmejen bes Stellenbesigers Bed in verurteilte wegen Borbereitung gum ben Freiheitstämpfer Albert Leo Schla. Giersborf ein und gunbete. Trop fofort auf. Sochberrat ben Stellmacher Shop gu geter, ber auch in Oberichlefien gefampft hat, genommener Rettungsarbeiten ber benachbarten swei Jahren Buchthaus, ben Arbeiter beffen Ramen führen foll. Bahrenb bie Urfunde Behren wurden bas Bohnhans und bie Stallun- Robert Pield gu einem Jahr fech 3 Do- in ben Grundstein versenkt wurde, stimmte bie gen in Aliche gelegt. Bei ben Bergungsarbei- naten Buchthaus, ben Arbeiter Johann Rapelle gum Gebächtnis biefes helben und ber ten erlitt ber Boftaushelfer Schmibt aus Bintowifi gu einem Jahr Gefangnig und Giersborf fo fcmere Brandmunben, baf feine ben Arbeiter Ditoich an einem Sahr Ueberführung in bas Rrantenhaus notwenbig brei Monaten Gefängnis. wurbe, Gin 13jähriger Knabe wurbe in bem

#### Rarabiner als "Zimmerichmud"

Mugenblid, als er aus dem Hange trat, um den fammen, waren beschuldigt, hochverröte-Landwirt Bed von dem Einschlag in Kenntnis ich ied ungen getätigt zu haben. Bei Lypp zu hewahrung übergeben. Lypp gebörte der KBD. Lichtleitung getroffen und auf der Stelle pissole. Er behauptete zwar, die Waffen seien nur gewesen, er hatte ein "Schmud seines Zimmers" gewesen, er hatte gegeben. Die vier Angeklagten, bie aus Guttentag

Am 11. Jahrestag des Düsseldorfer Urteils . . .

# Grundsteinlegung zur Schlageterbrücke in Oppeln

(Eigener Bericht)

Oppeln, 9. Mai. In Oppeln fand am Mithwoch burch Ober-bürgermeister Lensch ner die Erund stein-legung sür die Schlageterbrücke über den Mühlgraben statt. Zu diesem Festatt war ein Grensturm der SL und des Oppelner Frei-willigen Arbeitsdienstes ausmarschiert. Unter den Ehrengöften bemerkte man Kreisleiter Sett-nik, Oberbürgermeister Lenschner, von der Garnison Oberst von Korkfleisch und Houptmann Will, Brigadeführer Scholz, serner Standartensührer Bolizeidirektor Meg, Standartensührer ver S. Kagelmann, Standartensührer ver Isolizendrethor Meg, Standartensührer ver IS. Kagelmann, Wajor May von der Schuppolizei, Gauarbeitsführer Major a. D. Heinze, die Matsherren und Gemeinderäte der Stadt sowie andere Kersönlichkeiten. Die Kapelle des Freiwilligen Arbeitsdienstes, unter Leitung von Musikmeister Mager, leitete den Festadt mit dem Badenweiler Warsch ein.

In ber Festansprache führte Oberbürgermeifter Beufchner aus, bag mit bem Bau ber Brude ein nralter Bunich ber Oppelner Bevolferung in Erfüllung gehe und eine beffere Berbinbung bes Stabtteils Wil. helmstal gum Bahnhof hergeftellt werbe. hinjichtlich bes Ausbaues ber Stabt nach bem Westen barf auch bie Ober tein Semmnis bebeuten, Gbenjo werben aber auch bie anberen Stadteile zu ihren Rechten kommen, nachbem sie burch bie Parteiwirtschaft stark vernachläffigt worden find. Durch Schaffung biefer Brüde und Ausbau ber anliegenben Straßen sei wieder im Sinne bes Führers sahlreichen Erwerbslosen Brot und Arbeit beschafft worden. Oberbürgermeifter Leuschner führte sobann Der Erfte Straffenat bes Oberlandesgerichts weiter aus, bag bie Briide gur Erinnerung an gefallenen Freiheitskämpfer bas Kamenabenlieb

Die Urfunde bringt gum Angbrud, bag bie Grundfteinlegung am 9. Dai 1934, am 11. Jahrestage ber Urteilsverfündung burch bas frangofifche Rriegsgericht in Duffelborf gegen Schlageter erfolgte.

Die Bauzeit wird auf etwa brei Monate berochnet. Die Brücke wird mit einer Spannweite

Des heutigen geiertages wegen gelangt die morgige (greitag=) Hummer der "Ostdeutschen Morgenpost" vormittags zur Ausgabe

von 38 Meter erhaut und wird eine Fahrbreite von 7,50 Meter mit zwei Fußgängerstegen von je 2,75 Meter erhalten. Das Bauwerk wird ohne Strompfeiler als Bogenbrücke auf zwei Wiberstandslagern an den Ufern ruben.

### Todesiprung bon der Eisenbahnbriide

Oppeln, 9. Mai.

Am Mittwoch in ben Nachmittagsftunben babete ber 16jährige Paul Michalla ans Oppeln, Zweigstraße wohnhaft, in ber Ober in ber Rähe bes Balbchens. Als er unerlaubterweife bon ber großen Gifenbahnbrude in g 28 a f. fer fpringen wollte, rutichte er ab und ichling auf einen Brudenpfeiler auf, mobei er einen Genidbruch erlitt unb fofort berftarb.

#### Runst und Wissenschaft | Stadttheater Ratibor:

Stadttheater Hindenburg:

#### "Der verlorene Walzer"

Die lette Operette bieser Spielzeit wurde ein sehr schöner Erfolg (kassenmäßig vielleicht weniger). Die Rollen waren glüdlich verteilt. Alfred Jahn gab den Komponisten, dem der Walzer Sahn gab den Komponisten, dem der Walzer entfiel, mit einer gewissen Würde und gesanglich recht gut. Die Textbichter der Operette, deren schwierige Geburt wir als amisante Bühnen-handlung erlebten, waren Herbert Albes und Urnold Bergemann. Totte Walten war als Operettensängerin eine sabelhafte Erscheials Operettensängerin eine sabelhaste Erscheinung, die durch ihr Spiel wie durch ihren Gelang sessen der Ein richtiger Uebermut war Elsriede Mädler. Waria Spenes als Soubrette auch wieder im doppelten Sinne gab ihr nichts nach. Ferrh Dworak war der Theater-Direktor im ewigen Kamps nach vielen Fronten: Mit den Zaunen seiner Stars, mit den Forderungen der Autoren, mit der Unberechenbarkeit der Hohra Kublikum. Wienerisch verbummelt und zugleich voll natürlicher Eleganz war Ludwig Dobelmann als Seurigensänger. Lotte and zigleich voll naturlicher Eleganz war Ludwig Dobelmann als Heurigenstänger. Zotte Ebert war als Wirtschafterin köstlich, Georg Fielauf als Theater-Sekretär unvergeßlich komisch und Otto Pflugrabt als Theater-Vaktotum ein herrliches Unikum. Bühnenbilder von Hainbl. Wirklich gut und voll echter Stimmung war die Heurigenschänke.

Rünftler und Publikum waren gleichermaßen begeistert, als nach dem zweiten Ukt sämtliche Auffiller durch eine Fülle von Gesch en ken Auffilden Aufflibrung eine unterdalbsame Rote.

Der Besuch der gelungenen Aufsilderung bei wegen des herrlichen Maiwetters leiber zu wünzeheit der Spielzeit.

F. B.

#### Arbeitsdienst auch für Professoren

Der württembergische Kultuswinister hat in bem Bestreben, die Hochschulen immer frarter mit Der württembergische Kultuswinister hat in dem Bestreben, die Sochschulen immer stärfer mit kationalsostalistischem Geist zu durchdringen, die Bestrechtigung nen geregelt: Die Möglich feit einer Vallender eines Dienstes den mindestens war, sieht man heute, da allenthalben im Neichen wur, sieht man heute, da allenthalben im Neichen wir jeht an der Universität war, sieht man heute, da allenthalben im Neichen wur, sieht man heute, da allenthalben im Neichen wir jeht an der Universität van ber Abdustung sieht van ber Ludium wur in der Stein eine vielzeit regelmäßig der Rehrinds sieht van ber Universität van ber Norden, und auch das Schauspiel van der Universität van ber Norden, und auch das Schauspiel van der Universität van ber Norden, und auch das Schauspiel van der Universität van ber Rohrinds siehen der Universität van ber Rohrinds siehen der Universität van ber Abdustung siehen der Universität van ber Rohrinds siehen der Universität van ber Rohrinds siehen Sochauspiel van der Rohrinds siehen Sochauspiel

#### "Das Glücksmädel"

Von ben zuständigen Stellen gefördert, haben sich elf Berussichauspieler überwiegend dom Ka-tiborer Stadtsbeater zu einer Spielzgen wird zu einer Spielzgen einschaft zwiammengeschlossen, um in den Sommnermonaten einige Vorstellungen in Ratibor und in den Städten und Dörfern seiner Umgebung zu geben. Als Werbevorstellung ging im Katiborer Stadtsbeater ein Singspiel von Reimann und Schwarz in Szene, bessen geschickt ausgebaute Handlung sich um die Heivert eines verarmten Abligen mit einer reichen Handdwerkertochter und die mit diesem Standesunterschieb verarmten Abligen mit einer reichen Handwerfertochter und die mit diesem Standesunterschied zusammenhängenden Komflikte dreht. Die Titelstolle gab Helga Sagebiel mit liebenswiirdiger Echfheit, und prächtig verkörperte auch Herbander, derhammenhängenden Komflikte derhomen Dienstrucken, derh, derham die Kerle von einem Dienstrucken, derh, derham die Kerle von einem Dienstrucken, derh, derh, draht und mit viel Humor. Ebenho trasen den Volkston außgezeichnet Karl Stein als diederer, gemütvoller Schlösser, meister, Kaul Laube alls autwittiger Altgeselle, Vie Oske als komische Widne und Gina Barron als vorlauter Verting. Die feudele Egengseite vertraden würdig Walter Eich städ tals hochmütiger und leichtsinniger alter Baron, als hochmütiger und leichtsinniger alter Baron, als sein schließlich die Arbeit schäpen lernender Sohn Wilhelm Daffen steiltsinniger alter Baron, als ist und Erick zu melt a prächtige Then einer weberklächlichen Gesellschaft darftellten. Gesang unter Leitung von Kapellmeister Reum ann und Tänze gaben der von der Regie Karl Stein zugehen der von der Regie Karl Stein zugehen der von der Kegie Karl Lufführung eine untervollschame Note.

#### Der Zug zur Oper

Oper mehr benn je verlangt. Selbst in Ame-rika, wo noch vor wenigen Jahren zahlreiche Opernhäuser zu Kinos umgewandelt wurden, erstehen neue Opern, und im europäischen Aus-lande hört wan sast täglich von der Neueinrichtung von Operntheatern, zuletzt in Kumänien und Eriechenland.

Wpr. Volksgemeinschaft burch das Volkslied. In Potsdam wurde die 1. Reichsfinge-woch e der Deutschen Arbeitsfront und der Deutschen Studentenschaft eröffnet. In einem Ge-meinschaftslager sind 130 Studenten und junge Unbeiter versenwalt Arbeiter bersammelt, um unter ber musikalischen Kührung bes subetenbeutschen Vorkämpfers für das deutsche Bolkslieb, Dr. Walter Hensel das deutsche Wolfslied, Dr. Watter Hengel-Janiczeł, und der organisatorischen Leitung des Pg. Ballmann vom Amtfür Kamerad-schaftserziehung der deutschen Studentenschaft durch eigenes Singen das deutsche Volls-lied zu erleben. Diese Singewoche ist das erste praktische Ergebnis der Zusammenardeit zwischen der deutschen Studentenschaft und der Deutschen Arbeitskront. Das Volkslieb als grundlegend für den Ausban einer neuen, echten Bolksklitur ist zugleich Wasse im Bampf um die Seele des deutschen Volks.

#### Sochidulnadrichten

Auf Grund des Gesetes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ist der Ordinarius für römisches und bürgerliches Kecht an der Universität Kiel, Prosessor Dr. jur. Gerbart Husterstät Krank und einerstäten Granklaft an die Universität Krank urt versetzt worden. Krosessor Maschte an die Universität Keil berufen. — Der a. o. Brosessor an der Universität Keil berufen. — Der a. o. Brosessor an der Universität Beibelberg Dr. Hand Gruhle, ist beaufstvaat worden, an der Universität Bonn die Bertretung der durch den Tod bon Krosessor üben Erofessor für Kicht die nach Kenrologie zu übernehmen. — Der a. o. Krosessor den Kunden wurde auf den Lehrstuhl für Haldigatie und Meurologie zu übernehmen. — Der a. o. Krosessor den Kunden wurde auf den Lehrstuhl für Haldigatie Kroses- und Ohrenstrankheiten an der Universität Kroses- und Ohrenskrankheiten an der Universität Kroses- und Ohrenskrankheiten an der Universität Kroses-



Gesellichaft Deutscher Raturforicher und Merzte

Als Bahrzeichen ihrer Jahresversammlung in han -nover wählte die "Gesellschaft Deutscher Natursorscher und Aerzte" ein Bild von Gottsried Wilhelm Leibnig, umd Aerzte" ein Bild von Gottfried Wilhelm Leibnis, der vor mehr als 200 Jahren in 40jähriger Lebensarbeit von dieser Stadt aus Europa mit dem Ruse seiner ungewöhnlichen Gelehrsamfeit erfüllte. In der weitwirkenden Persönlichkeit dieses deutschen Gelehrten, der als Philosoph und Warthematiker, als Physiser und Techniker, als Physiser und Techniker, als Physiser und Techniker, als Philosoph und Varhematiker, als Physiser und Techniker, als Physiser und Techniker, als Physiser und Techniker, als Physiser und Techniker, als Physiser und Techniker und Sepaniker, als Philosophis und Sepaniker, als Physiser und Techniker und Debeutend herwortrat, verkörpert sich die Ueberlieferung der Gesellschaft. Denn seit ihrer Gründung durch Lorenz De en im Jahre 1822 erblicht sie in der Ausammenkassen und Sebung der deutsche Wissenschaft zum Aohle des eigenen Bolkes wie der Welt ihre Aufgade. In diesem Geiste ruft die Gesellschaft alle Freunde der Ratur wissen als der habet die Verlähn de zum Bestuch ihrer 93. Bersammlung auf, die vom 16. die 20. September tagt.

Tod von Professor Hiberteinen er steigeworbenen Brosessor Hiberteinen. — Der a. o. Professor Dr. Ker-wiß schlige Chnob, die höchste geistliche Behörde der wiß schligen an der Universität München wurde auf den Lehrstubl sür Hale. Wasen- und Ohrenstrankbeiten an der Universität Brezlan der rufen.

Der Pommernmaler Glienke 80 Jahre alt. Der Maler K. A. Glienke. der durch seine Darstellung pommer schligen der Kischen der Kischen beschieden gegangen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewisten um Verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewistischen Umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewisteren umsturzes nicht verlorengegungen ist. Der größte Teil dieser bervorragenden Bückerjammlung ist jest in den Besit des Ostschewisteren und Reilen Gnoch der Großteine und Reilen Gnoch der Großteine und Reilen Gnoch der Gnoch der Großteine Chnoch der Gnoch d wird bereits begonnen.

# Bewhener Stadianzeiger

### MGB. erwünicht

Der Preußische Finanzminister hat, wie bas 203.-Büro melbet, zugleich im Namen bes Minifterpräsidenten und fämtlicher Staatsminifter ben nachgeordneten Behörden ber Staatsverwaltung unterstehenden Könperschaften bes öffentlichen Rechtes bas Erfuchen übermittelt, gegenüber ben Beamten, Angestellten und Arbeitern zum Ausbruck zu bringen, bag auch nach Abichluß bes Winterhilfswerkes weiterhin Opfer gebracht werben follten. Gs bestehe bie Rotwendigkeit fort, für die zwar im Schwinden begriffene aber immer noch große Zahl notleibenber Bolksgenoffen ein Opfer zu bringen; regelmäßige monatliche Spenben für die NS. Volkswohlfahrt bebenteten einen geeigneten Beg für ein solches Opfer. Zugleich gibt ber Grlaß Kenntnis von einem Schreiben bes Reichsinnenministers zu ber Frage, ob die etwa geleisteten monatlichen Spenben für die RS. Bolfswohlfahrt gleichfalls wie für das Binter-hilfswert auf dem Wege des Gehaltsabjuges burch die amtlichen Kaffen einbehalten und an die NSB. abzuführen seien. Im Einvernehmen mit dem Reichsführer der NSB., Hilgenfeld, bittet ber Reichsinnenminifter, bon biefem Wege abgufehen und es ben Beamten, Angestellten und Arbeitern ju über laffen, ihre Spenben für die NSB. an die für ihren Wohnsit auftändige Ortsgruppe ber NSV. selbst

#### 3meite Seereise mit der "Monte Dlibia"

Für die Seereise mit bem Dampfer "Monte Dlivia" vom 13. bis 20. Mai haben sich von gang Schlefien berartig viel Teilnebmer gemelbet. baß am 27. Mai eine weitere Seereife mit bem Dampfer "Monte Olivia" von statten geht. Der Breis für biefe Reife beträgt ebenfalls 50 Mark. In biefem Betrage find enthalten: Gabrttoften von Breslau bis Bremen unb jurud, bie Geefahrt, Befoftigung, Unterfunft, Safenrunbfahrt. Befichtigung eines Dzeanbampfers ufw.

Melbungen werben nur bis 12. Mai 1984, mittags 12,30 Uhr, in ber Geschäftstelle ber Deutschen Arbeitiskront, hindenburge ftraße 17. entgegengenommen.

\* Silberhochzeit. Um Feste Chrifti himmel-fahrt begehen Badermeister Johannes Rania und Frau, Barallelftraße 12, bas silberne Ebe-

\* Bom Breug. Staatshochbauamt. Den gefetlichen Bestimmungen entsprechend sind ernannt worden: Baumeister Seit dum Regierungs-Regierungs-Bauoberfetretär Bauoberinspettor, Rulte zum Regierungs-Baninspektor.

\* Staatsexamen bestanden. Fräulein Räthe Böhm, cand. phil., hat an der Friedrich-Wil-helm-Universität in Breslau ihr Staatsegamen bestanden.

### Monatliche Spenden für die | Evangelische Mission in China

Unläglich bes Rreismiffionsfeftes ber Goangelischen Kirche sprach am Mittwoch im Gemeindehaus Pastor lie, theol. Kunze über Semeinbehaus Bastor die, theod. Aunze über das Kingen bes Christentums in China. Der Redner, geboren in der früheren beutschen Kolonie Tsingtou, ist in China ausgewachsen und mit den doortigen Verhältnissen voll vertraut. Seit sümf Jahren in Kanton — wo sich auch ein de utsches Kealghmnassen und für Chinesen besindet — als Wissonspfarrer im Austrage der Verliner Missionsgesellschaft tätig, wußte der Kedner sehn anschallich die schweren Kämpfe der Kedner sehn anschallich die schweren Kämpfe der Chinesischen Christen um ihren Glauben zu schildern. Seit dem Lode des großen chinesischen Kevolutionärs Sun Patsen, der als Christ und Kationalist gegen die Fremdherrschaft der Mandschus 40 Kahre gekämpte und schließlich gesiegt hat, der in seinem Testament hinterließ: "Die Kettung Chinas siegt im hristlichen Glauben", treiben seine Unhämger einen religiösen Kult mit ihrem verstorbenen Führer selbst. Dieser sog. Sun Dats in is mus dat die chinesischen Christen in schwere Gewissensgen gebracht. Erst vor wenigen Jahren sind die Christen aus ihre Forderungen din vom der Teilnahme and diesen Kult freigelassen worden, ohne als Staatsseinde zu gelten. Es ist das ein schöner Belweis dasür, das die evangelisch-lutherische Lehre im chinesischen Bolt festen Juß gesaht hat. Kun gilt es, die Arbeit unserer Missionare weiter zu för der ri, denn ungeheuer ichwer und gesährlich ist die Verbreitung der ahrtstlichen Glaubensdas Ringen des Christentums in China. is, die Arbeit unierer Beistomare weiter zu fördern, denn ungeheuer schwer und gefährlich ist die Berbreitung der christlichen Glaubenslehre in Chima, wo jeder Dritte Kommunist ist. Interessant waren auch die Anssührungen des Kedners über die Lehre Sun Patsenz, bessen Polfsgrund fährer. Gleichheit nach innen, Gleichheit nach außen, Volkswohl start der nationalsozialistischen Weltanschauuna ähneln.

Baftor Lie, theol. Kunge fpricht im Rahmen des Ev. Kreismiffionsfestes am heutigen 10. Mai, 15½ Uhr, im Friedenshort in Miechowiz iber "Drache und Areus in China". Auf den dig Keltgottesdien ft am 10. Mai in der Christustische in Gleiwitz, bei dem Pastor Kunze die Festwerdigt halten wird, sei noch be-ionders hingewiesen.

\* Neber ben Sinn ber beutschen Revolution (die fulturellen Zukunftsaufgaben) spricht der alte Schlesienkämpfer Bg. Seff Schönwälber, Bürgermeister in Breslan und Landesleiter des Kampsbundes für beutsche Kultur, am Sonntag, 11 Uhr, im Beutschener Stadttheater bei der gro-Ben Kulturkundgebung der Areisleitung der NSDUB, des Kampfbundes für deutsche Kul-tur und der Deutschen Bühne. Zeber Bolksgenosse soll daran teilnehmen!

\* Die ebem. 23er Binterfelbt hielten ihren

### Gefcittszeit vor Pfingfien

Beuthen, 9. Mai. Die faufmännischen Berbande beg oberschlefiichen Inbuftriebezirts weifen barauf bin, bag im Industriebezirt bie Geschäftszeit por Bfingstem wie folgt festgesett ist:

Sonntag, ben 13. Mai 1934, find Die Geichäfte in ber Zeit von 14 bis 18 Uhr (2 bis 6 Uhr abends) für ben Geschäftsverkehr geöffnet.

Sonnabend, ben 19. Mai 1934, find bie Geschäfte bis 20 Uhr (8 Uhr abends) geöffnet.

Schützengilde wegen Ueberlaffung eines Schie ßitanbes zum Aleinkaltberichießen. Mit dem Schießen, das im Juni begonnen wird, joll zugleich der Monatkappell abgehalten werden. Oberleutnant d. L. Blod schilderte seine Ariegserlebnisse in Rumänien und Italien, wobei die Kameraden mit größter Aufmerksamkeit seinen Ausstührungen soloten. führungen folgten.

\* Sören burch "Absehen"? In der Oberschle-sischen Fachschule für Soziale Beruse fand eine Bersammlung der Ortsgruppe der deut-schen Schwerhörigen statt. Der Orts-gruppenleiter, Silfsichullehrer Brzeginka,

Der beutsche Staat braucht erb. gefunbe Rinber. Schügt bie beutiche Mutter und bantt ihr.

fonnte brei neue Mitglieder begrüßen. Er fprach hiernach über das "Ab sehen" als eine Not-wendigkeit und wirkliche Silfe für Gehörleibende. Schonung des Gehörs ift zunächst notwendig. Hierzu muß als Unterstügung oder als Ersah burch das Auge das Absehen bom Munde (Ablesen von den Lippen) kommen. Es ift dies das einzig richtige, aber auch wirksame Mittel, den Gehörrichtige, aber auch wirtiame Mittel, den Gehor-leidenden verkehrs- und berufsfähig zu erhalten oder wieder werben zu lassen. Zwar stehen heute der allgemeinen Einführung des Absehens als mündliches Verkehrsmittel noch weit verbreitete Vorurteile und Hindernisse entgegen, aber es muß und wird dahin kommen, daß man mit dem Ge-börleidenden ebenin gern und leicht perkehrt wie hörleidenden ebenso gern und leicht verkehrt wie mit dem Brillenträger. Das Sprechver-stehen auf dem Sehwege wird jedermann als ebenso selbstverständlich erscheinen wie das Schriftlesen durch die Brille. — Die nächste Ver-sammlung der Ortsgruppe findet am 10. Juni

\* \* Dombrowa. Die Mitgliederversammlung der NS Frauenschaft im Terrassen-Restaurant stand diesmal unter dem Zeichen der NSBO. Bg. Bie felspütz sprach über die innere Wertung der NSBO. Das Ziel der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, wird durch Schulung mit dem nationalsozialistischen Gedankengut erreicht. Für den Staat, der Deutschland aus Schande und Volksverbehung gerettet darf uns kein Informationalsozialistischen Gedankengut erreicht. Bollsverhehung gerettet, darf uns fein Opfer zu schwer sein. Mit einer furzen Einführung in den Weg der NSBO, der Deutschen Arbeitsfront und ber neuen NS Gemeinschaft "Kraft durch Freude der neuen NS Gemeinschaft "Kraft durch Freude"
schloß Bg. Wiefelspütz seine lehrreichen Ansführungen. Ortsgruppenleiterin Frau Wiefelspützungen. Ortsgruppenleiterin Frau Wiefelspützung dem Dienstag von Frau Grau mit Unterstüßung von Dr. med. Grau in der Bolfsschule Dombrowa abgehalten wird. Frl. Zeuner sprach über Wirtschaftskunde. Lebendige Bilder von der ersten Fahrt "Krast durch Freude" ins Werratal zeigte Ing. Schwindt mit selbstergestelltem Film. Zwei weiter Filme von der Reichztagseröffnung in Potsdam, und dem Tag ber Arbeit in Berlin waren durch Ausnahmen \* Die ehem. 23er Binterfeldt hielten ihren Monatsappellab, ber gut besucht war. Vereinsführer hill begrüßte die Rameraden. Es folgten Berlesungen der letzten Parole-Bücher, wobei ganz besonders der Appell des Bundesführers über mehr Selbständigteit der Kyfskäusertameraden hervorgehoben wurde. Der Vereinsführer hielt einen Teil-Vortrag über den Luftschlauften Jim. Zweiter Filme von der ersten Fahrt "Arast durch Freude" ins serra tal zeigte Ing. Schwindt mit selbstschlauften Jim. Zweitere Filme von der Arestellem Jim. Zweitere Filme von der Arestellem Film. Zweiterberatung hin, die an ichem Dienstag von Dr. med. Grau in der Volksschule Dombrowa abgehalten wird. Zelenner ihren Dienstag von Dr. med. Grau in der Volksschule Dombrowa abgehalten wird. Zelenner ihren Dienstag von Dr. med. Grau in der Volksschule Dombrowa abgehalten wird. Zelenner ihren Dienstag von Dr. med. Grau in der Volksschule Dombrowa abgehalten wird. Zelenner ihren Erbeit über Bilder von der ersten Fahrt "Arast durch Treude" ind Dombrowa abgehalten wird. Zelenner ihren Erbeit über Bilder von der ersten Fahrt "Arast durch Treude" ind Dombrowa abgehalten wird. Zelenner Bilder von der ersten Fahrt "Arast durch Treude" ind Dombrowa abgehalten wird. Zelenner Bilder von der ersten Fahrt "Arast durch Treude" ind Dombrowa abgehalten wird. Zelenner Bilder von der ersten Fahrt "Arast durch Treude" ind Dombrowa abgehalten wird. Zelenner Bilder von der ersten Fahrt "Arast durch Treude" ind Dombrowa abgehalten

### Bie Leuchtontane

Mit Rummerniffen reich bepflaftert, Gehett, besteuert und katastert, So siehst bu beine Alltagsftraßes Erft abends stedst bu beine Nase hinein in die erlauchte Belt. Wenn Rühle fanft vom Himmel fällt! Dann gehft bur burch bie Promenabe, Vorbei am schönen Hallenbabe Und stehst auf einmal, ganz perplex Bor einem bunten Farbenfleg!

Hei, wie es plätschert, wie es sprubelt Und zarte Melodien bubelt, Wie Rosenrot und Blau vermählt Sich feierlich jum Simmel ftrablt! Die Sache macht fich wirklich nett! Der Farben spriihenbes Ballett Tangt in ber Trotfen Spipensaum Dir einen gangen Walgertraum. Und felbst der Park, so zart burchleuchtet. Ericheint bir etwas angefenchtet!

Du siehst, wie Trube und Helene. Bergudt in diefe Leuchtfontane, Mit der die Stadt in tiefer Racht hier rosa Optimismus macht! Doch plöglich fröfteln bir bie Baben, Du gehft in beinen Stammtifchlaben Und ichentft bir einen Rlaren ein! Und bentit: Richt jeber bunte Schein Ist boch wie biefer reine Quell Much ohne Farben - grunbreell! Gerhard Fließ.

ten "Musit" und "Spielschar" haben ihre nächste Zusammenkunft am 14. Mai, 20 Uhr, im Terrassen-Restaurant. Im gleichen Saal wird bie NS Franenschaft zu Ehren des Mutterstages in Zusammenarbeit mit der NSB einem gemütlichen Raffee-Nachmittag geben. E. Z

- Schomberg. Das Rath. Kafing hatte Bereinslokal Bialas bie fällige Sigung. ch Eröffnung burch ben Bereinsführer, \* Schomberg. Wach Eröffnung durch den Vereinssührer, Wiberef, hielt Oberfaplan Rupprich einen Vortrag über das Thema: "Was bedeuten und welchen Wirkungskreis haben die katholischem Vereine; — was bedeutet die katholische Aktion?" Vach Erledigung verschiedener Vereinsfragen fand die Sitzung ihr Ende.
- \* Bobref-Karf. Berfammlung bet Rinberreichen. Um Sonntag, 15.30 Uhr, wird im Gafthaus Rolodziej in Bobret bet Meichsbund der Kinderreichen eine Ortse gruppe gründen. Landesverbandsvorstands-mitglied, Lehrer Hullus, wird zwei Vorträge halten. Einberuser ist Fahrsteiger Dlugosch von Fräsin-Johanna-Schacht. Alle Kinderreichen bon Bobret und Rarf find herglich eingelaben.
- \* Robitinis. Aleintierzuchtverein. Unter dem Borsis des Bereinssiührers Bohl dielt der Berein im Surdessichen Bokal seine Monatssisung ab. Der Bereinssiührer hielt einen Bortrag über die Bucht und Kütterung dom Kleintieren, worauf die nenesten Bestimmungen des Tierschutzes befanntgegeben wurden. Besons hers ichart geihelte er die immer noch portom des Lieriguses verannigegeben wurden. Bezone ders icharf geißelte er die immer noch vorfommenden Fälle von Dierquälereien. Begen der Bachtung von Weidepläßen will man noch einmal mit der Gemeinbeverwaltung verhandeln. Es kommt eine Fläche von ca. 8—10 Morgen Weideland längs des Bachlaufes in Frage. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, nur raffe

Gegen die Fremdwörterseuche!

### Tyrnsfin noir dnüttish Tyrvish!

Unfere deutiche Sprache ift bas foftbarfte fende Sprachreinigung bego Fremdwort auszunehmen, entwöhnen ihn des wohnheit sehr bald umgestellt werden kann. deutschen Ausdrucks und Gedankens, lehren ibn, frangösische, lateinische, griechische, englische u. a. pfinben machtig: bas fo tief eingewurzelte Ab-Ansbrücke zu gebrauchen. Die wirkliche, innere fciedswort Ab ien verschwand vollständig, Bebeutung bieser Borter kann ber einsache Mann meis, bak ftijnblicher Gebeut. Redner felbst find aber meistens ebenso wenig in der Lage, den urfprünglichen Ginn ber fremben Ausbrücke gu wiffen - bei vielen bedt ber Sprachgebrauch ben Ginn nicht mehr -, ohne weitere Neberlegung werden gewohnheitsmäßig diese Fremdwörter gebraucht.

ist die Triebseder, sondern sehr oft das Laster ber Borliebe für das Ausländische, das find nicht aufgeführt, viele neue hinzugekommen,

Gemeingut und Gesamtband, bas alles Deutschtum Beborben, beim Seerwesen, der Boft und Gifenumfaßt und auch im Ausland gufammenhalt. Bas bahn und wurden in großem Mage beutsche Ausaber erleben wir täglich an Bergewaltigung, Miß- brude für die bisher gebräuchlichen Fremdwörter achtung, Mighandlung unserer Muttersprache! eingeführt, und sehr balb waren bie sonft üblichen Spricht überhaupt noch jemand reines "Ausländer" verschwunden; so gewöhnte man sich Deutsch; schreibt noch jemand reindeutsch? Die 3 eitungen, welche die tägliche geiftige Kost Patronille, Vorhut für Avantgarde, Fahrden breiten Massen des deutschen Volkes bringen, ebenso die öffentlichen Reden, sebenso die öffentlichen Reden, seben in steig für Verron, Rücksahrt sur Ketour, bedauerlicherweise fremde Worte und Bezeichnun- Anschreit ift Wbresse, Bostlagernd sur Poste gen dem Leser vor und gewöhnen ihn so, das

Im Weltfrieg hob fich bas bentiche Em. weis, bak ftündlicher Gebrauch sich verbessern läßt. gar nicht wissen und kennen; die Schreiber und Es bilbeten sich Bereinigungen, Die jedes Fremb wort mit Buge belegten (fo war 3. B. auf ber Felbart. Schiebichwie Büterbog, 1915/16 eine Lehrabteilung, wo im Berkehr jedes Frembwort RM. 0.05 Strafe kostete, die für die Kriegsblinden gesammelt wurden). Bor mir liegt ein Aber nicht allein die unüberlegte Gewohnheit lag Eb. Memm, Leipzig), das rund 1000 (!! Frembwörter und ihre Berbeutschung enthält. Biele vielen seiner, vornehmer dünkt: "Fremdwörter sodaß wohl 2000 Fremdwörter jedt unsere Sprache Prominent, Exponent, Mentalität, Autarkie, Fräambel, diskriminieren, dissaininieren, Romplex, wörterei. Hentelität, Ennthese, Binchose um um da ist back der Makilhate" haburch baker Totalität, Synthese, Phychose usw. usw. — es ist in den Nachkriegsjahren in dieser Hind ber "Gebilbete" baburch, daß er ungeheure Berschlimmerung eingetreten. In den Jahren hatte in sehr erstreulicher Weise unter Begünstigung Kaiser Wilhelms H. eine um fassionebern von Unboldung.

Weiter zeigt biefer Fremdwortunsug auch erheblichen Mangel an vaterlänbischem Denten, an Gelbftgefühl für bentiche Art. Die beutsche Sprache ist keine Wischstrache wie die französische und englische, sie ist wertvollste Gigensprache, ist so unendlich reich an Formen, Ausbrücken, Wortstämmen, bietet die Möglichkeit zu Neubildungen, daß bei gutem Willen ftets bie finden können ohne Un Gebanken Ausbruck von der Fremde: Gin geistiges Armutszeugnis ift es immer, wenn ftatt bes beutschen Ausbrucks bas frembe Wort ju hilfe genommen wirb!

Bett Banbel su ichaffen, ift die Bflicht jedes Vaterlandsfreundes. Das tatfräftige Streben ber nationalsozialistischen Kräfte unter ber Führung Abolf Hitlers, um bas Deutschtum auf allen Gebieten zu ftarten, wird auch an biefer wich tigen Frage der Erhaltung und Errettung unserer Monttersprache von der Frembwörterverseuchung nicht vorübergeben: Jest muß mit dem schreienden Wißstand ausgeräumt werben, der schon seit Jahren vielen Deutschen schwere Sorgen bereitet

8. Schmibt, Beuthen, alter Frontfampfer.

A bis 3. Tajchenwörterbuch bes Nationaljozialismus. Bon Hans Wagner. 294 Spalten. (Preis geb. 2,— Mt. Berlag Quelle &
Meher, Leipzig). — In 600 Stichworten unterrichtet das Wörterbuch über die Organisation und
die Geschichte der Bewegung, über die
führenden Männer, über die Gescheung des
Oritten Reiches, über Shmbole und Ubzeich en
der Partei. Die Ibeen der nationalsozialiflischen Weltanschauung und die Ausgachen unserer
Bolitif sind in Sinzelausiären herausgearbeitet stischen Weltanschauung und die Ausgaben unserer Bolitik sind in Einzelaussähen herausgearbeitet und durch Aussprüche sührender Männer der Bewegung belegt. Das Wörterbuch gibt Ausstunkt über: Was will der Luftschu zich durch die NS. Bolkswohfahrt, der Opferring, was ist NS. dago., NSAR., NSBO., wie sieht es mit dem Arierraragraphen, den Konsumdereinen, der Saarabskimmung, wie heißen die Statthakter, die Reichsleiter, wie gliedert sich die Su., die Hitleringend, die Arbeitsfront? — auf alle diese Fragen gibt das Wörterbuch zuderlössig Auskunft. gibt das Wörterbuch zuverlässig Auskunft.

#### "Schriften an die Ration"

(Berlag Gerhard Stalling, Olbenburg i. D. Preis je 1,20 Mark)

Die "Schriften an die Ration" gehören schon zum eisernen Bestand unserer Zeit. In drei neuen Bändchen: Otto Smelin beschreibt im "Früh-ling in Deutschland" den Weg einer kleinen Schas in die deutsche Landschaft. Durch Wald, Jeld und Garten streisen seine Menschen, ergriffen von dem Reichtum ber Natur und den in die deutsche Landschaft. Durch Wald, Feld und Garten streisen seine Menschen, ergriffen von dem Reichtum der Katur und von der tiesen Innigkeit deutscher Landschaft; ein geheimnisvoller Zauber verwedt Seele und Ratur zur Einheit des Erlebens. — Lothar Schreher, der schweit des Erlebens. — Lothar Schling. Im Kreise der zwölf Stifter des Domes stehlt Arau Ilta, Sinn bild der den frau in der Gemeinschaft. Viele tausend Deutsche wallsahrten Iahr um Jahr zu ihr. So wird Schrehers Buch zum Sohenlied auf das deutsche Frauentum und zu einer tiesen Offendarung der deutschen Seele. — Karl Kau Inas ihr ache unter Erusend eine Unsiftra de unter Studenten verantlaßt: Neue Gemeinschaft der Ingend — Soldatischer Sozialismus, Geistige Zucht — Staat und Ingend — Außenpolitische Frziehung. Die ganze Sammlung ledt von der leidenschaftlichen Forder rung nach einer politischen Tugend im Sinne des Rationalsozialismus. Nationalsozialismus.

Wallenstein. Ein beutscher Staatsmann von A. Tiefenbach. Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i. D. "Schriften der Nation" Nr. 16. Breis 1,20 Mark). — Eine flott geschriebene politisiche Charafterstudie, die Wallensteins Schulb und Tragit aus seinem konservativen Charaftet

Der Brafibent bes Reichsarching im Rube" ftand. Der Bräfident des Reichsarchivs, General major a. D. Dr. phil. h. c. Sans von Saeften, trat in den bauernden Ruheftand. Prafident bon Haeften hat sich als Kriegshiftprifer einen Mamen gemacht. Das Reichsarchiv hat et lfeit seinem Bestehen geleitet.

#### Run auch Ragensperre

Der Polizeihräftbent gibt bekannt: Rum Schuße gegen die Tollwut ist die bereits über den Stadtkreis Gleiwig, Land-kreis Gleiwig (zum Teil), Stadtkreis Hinden-durg, Landkreis Beuthen-Tarnowig (zum Teil) derhängte Hundesperre auch auf Raßen auß-gedehnt worden. In den vorgenannten Ort-ckaften im Kanten in der vorgenannten Ort-ckaften im Kanten in der vorgenannten Ort-

chaften find famtliche Raten ficher einguiper ren. Frembe Sumbe und Katen bürfen mit ihnen nicht in Berührung kommen. Katen, die trei umberlaufend betroffen werden, sind sofort au to ten ober einzufangen. Ueber die Sötung eingefangener Rahen entscheibet die Ortspolizeibehörde.

teine Tiere zu züchten. Wit ber Beratungs-stelle ist ber Bereinsführer beauftragt worden. Zum Schluß ber Situma sprach Schriftsührer Eranke dem rührigen Bereinssührer Bohl di seinem 68. Geburtstage die besten Glückwünsche aus.

\* Rotittnig. Aquarienverein. In ber Situng bes Bereins, die Schriftführer Stodtto leitete, wurde der augenblickliche Stand der zu errichtenden Freilandan lage eingehend besprachen. Die Anlage soll vor allem in der Jugend Liebe zu Pflanzen und Tieren sichern. Der Berein hofft weitgebenofte Unterfützung bei ben Behörden zu finden, da die uninge der Deffentlichkeit koftenlos zugänglich gemacht werden koll. Auch der Pflege der Naturdenkmäler voll mehr als bisher Beachtung geschenkt werden. deberraschenb erschienen auswärtige Gäste vom Agnarienverein Sindenburg und Mikultschütztungereine Kaltenborn, die herzlich begrüßt vereine Kaltenborn, die herzlich begrüßt vereine Kereinsführer Danisch berichtete über die in Mikultschütz gleichfalls zu errichtende

Fruhrt von der hiefigen Bolksichule I ist nach einbenburg berufen worden. An die Schule II ist dilfslehrer Hoffmann aus Grott-

Bachregulierung. In dem biesjährigen Urbeitsbeschaffungsplan ift auch die Regulieungbes Baches vorgesehen, womit bemnächft begonnen wird.

\*Mikulischis. Berbilligte Fahrkarten nach Beuthen. Mit sofortiger Wirkung werden nach Beuthen Zehnerkarten zum Breise von 4,70 RM. 2. Klasse und 3,60 KM. 8. Klasse ausgegeben. Die Karten haben einen Monat Gültigleit.

Der Führer bankt. Am 20. April weilte ber St.-Mann und Druder Alex Wosch in Berlin und legte bas Bild ber Familie W., beren Mitglieder – sieben Söhne – sich auß-nahmslos in nationalen Verbänden und national-Pialistischen Formationen befinden, mit einem Fruß auf den Gabentisch des Führers. In einem Schreiben sprach der Führer dem SU.Mann seinen Dank aus.

Die Beamtenichaft in der NSB. Die Mitglieder der Fachichaften des NS. Beamten-kundes Bost, Gisenbahn, Kommunalbeamte sowie die Witglieder des NS. Behrerbundes sind bollzählig der NSB. beigetreten.

\* Eine rohe Tat. In ber Nacht brangen imbekannte Tater in einen Garten om Bromewabenweg ein und verwüfteten ungefähr Duadratmeter Erbbeerbeete in rohester Beise. Die blühenden Bilanzen wurden in Düscheln berausgerissen und der Reit fast vollkändig durch Entsenung der Blütenstände vernichtet. Außerdem wurden 12 Stackelbeerbäumden umgebrochen und die Beete zertreten. Es soll sich um einen Racheaft handeln.

#### Eine Bekanntmachung des Bürgermeisters von Bomst

Bie die "Deutsche Gemeindebeamten-Zeitung" berichtet, hat der Bürgermeister von Bomst renzmart) im Einverständnis mit der städti-en Beamtenschaft eine Bekanntmachung er-Men, wonach die Bevölkerung aufgeforbert wird, m Berkehr mit den Beamten der Stadt von der nrebe mit ber Amtsbezeichnung Abgu nehmen und jeben Beamten mit dem Familiennamen anzureben.

Ein Räuber, der ein Held sein wollte

### Das Liebeswerben des "Ariminalschriftstellers"

Begen eines verrüdten Ginfalles, ber jur Untlage Antlage wegen Straßenraubes führte, mußte fich ber Grubenarbeiter Viktor R. von hier ben Strafrichtern stellen. Er zog im v. J. zu seiner in Alt-Gleiwis wohnenden Frau, nachdem er vorher non ihr getrennt gelebt hatte. Als Erwerdslofer batte er aber hier in Beuthen zu stem peln und sein Unterstützungsgelb abzu-holen. Zweimal in der Boche machte er darum holen. Zweimal in der Woche machte er darum den Weg von Gleiwig über Schalscha zu Fuß nach Beuthen, eine Mdarschleistung von 4,5 Stunden für einen Weg. Seit Oktober etwa begegnete der Angeklagte in Schalscha regelmäßig einem jungen Mädchen, das nach Wikultschüßzur Bahn ging. Dieses Mädchen hatte es dem verheirateten Manne angetan. Dazu lautet seine

"Ich hatte bas Dläbchen angesprochen. Am 15. Februar b. 3. ift es mir aber pagig gefommen. 3ch wollte aber an bas Dabden herankommen. Da ich Kriminalromane ichreibe und auch bichte, tam ich auf ben Gebanten, bas Mabchen gu überfal. Ien. Ich wollte es erichreden und gleichzeitig Ginbrud ermeden. Alfo habe ich mir am 22. Februar, als ich gegen 6 Uhr auf bem Bege nach Beuthen war, in ber Balbgegenbl haft angerechnet murben.

bei Schalicha-Mifultidig ein Taichen tud bors Beficht geftedt, bas Mabchen abgewartet und es bann überfallen. 3ch wollte bem Mabchen nur bie Tafche meg. nehmen und biefe ihr bann beim nächften Fugmarich wiedergeben, um als Belb gu ericheinen!"

Tatjächlich hatte ber Angeklagte sein Vor-haben auch ausgeführt. Den gewollten Gindruck hinterließ diese romantische und phantaftische Geschichte aber nicht, da das Mädchen ben uner-wünschten Berehrer der Polizei melbete. Und die Geschichte wurde für den Abenteurer besonbers beshalb schlimm, weil er bei biesem unge-wöhnlichen Liebeswerben bem Mädchen auch noch eine Piftole vor die Brust hielt, die sich bann allerdings als Schreckschußpistole heraus-

Auf Grund der Beweisaufnahme, in der dem Angeflagten sonst ein recht gutes Leumunds-zeugnis ausgestellt wurde, hielt das Gericht einen Straßenraub nicht für baltbar. Es lehnte aber auch den Standdunkt des Berteidigers, Rechts-anwalts Dr. Haude, ab, der Freihrechung forderte. Es hielt nämlich Nötigung für er-wiefen und verurteilte den Angeklagten zu vier Monaten Gefängnis, von denen ihm zwei Wonate auf die erlittene Untersuchungs-

# Ab heute zu haben

lungen, Zeitungsständen u. an den Fahrkartenschaltern, sowie in den Geschäftsstellen der "Ostdeutschen Morgenpost"



Gültig ab 15. Mai 1934

INHALT:

Amtlicher Reichsbahnfahrplan, Fahrpläne der Kleinbahnen und Kraftpoststrecken, ferner der elektrischen Ueberlandbahnen im Industriegebiet und der Straßenbahn Beuthen OS. sowie der Autobus - Linien von Beuthen OS., Gleiwitz, Hindenburg, Oppeln und Ratibor.

Herausgegeben Reichsbahndirektion Oppeln und der Verlagsanstalt Kirsch & Müller, G. m. b. H. Beuthen OS., Industriestraße 2

Preis 30 Pfg.

### Gleiwitz

#### Berleihung des Chrenzeichens an die ältesten Barteigenossen

Am Dienstag fand auf Einlabung von Kreis-leiter Oberbürgermeister Bg. Meher eine ichlichte Feier statt, die dem Iwede galt, den 25 ältesten Barteigenosse, die eine Barteibuchnummer unter 100 000 haben, das von der Reichsleitung verliehene Ehrenzeichen das von der Reichsleitung verliehene Ehrenzeichen die Frauen der zu Ehrenden eingeladen, die in der schwersten Kampizeit ihren Männern treu zur Seite standen. In seiner Ansprache dankte Kreisleiter Meher von ferrevolte Treue und richtete auch Worte des Dankes an die Frauen der allen Kämpfer. Bg. Arbeiter dankte im Namen der Ausgezeichneten und versicherte den Kreisleiter der treuen Gesolsschaft seiner Kame-Kreisleiter der treuen Gesolgschaft seiner Kameraden auch in der Zukunft. Im Auftrage der NSBO. und der Doutschen Arbeitsfront sprach Kreisdetriebszellenobmann Abamczhf berzeliche Glückwinsiche. Der harmonisch verlaufene Shrenabend war von musikalischen Darbietungen

\* Geichworenen-Auslosung. Das Gleiwißer Schwurgericht tritt am 28. Mai zu feiner zweiten Tagung in diesem Jahre zwiammen. Den Borsiß führt ber Landgerichtsbirektor Dr. Herremann. Aus Beistsern sind bestimmt: Die Landberichtsbirektor Dr. Herremann. Aus Beistsern sind bestimmt: Die Landberdicksbirektor Dr. Herremann. Aus Beistsern sind bestimmt: Die Landberdein. Ausgerichtsräte Neumann und Dr. Scholz. Als Geschworene sind ales in Gleiwiß, Bergwerkstraße Ab. Lehrer Georg Wollnig, Bergwerkstraße Ab. Behere Georg Wollnig, Bergwerkstraße Ab. Beher Berzingskelle sin Gemits. und Revenkranke in der Stadt und Landsteis Gleiwig fallen am 18. Aus in Ausbie, Zimmerpolier Philipp Burzan in Rielarm, Gastwirt Swenier Philipp Burzan in Rielarm, Gastwirt Swenier Kundenburg, Glüdaufstraße 32, Gastwirt Swanuel Kuberet in Hand kandsteis Geschlichen Geschlichen Geschlichen Burzsan in Laband, Registrator Josef Burzsan in Hindung Ruberet Burzsan in Laband, Registrator Josef Burzsan in Hindung Ruberet Burzsan in Handler Buberet Burzsan in Laband, Registrator Josef Burzsan in Handler Buberet Burzsan in Laband, Registrator Josef Burzsan in Handler Buberet Burzsan in Handler Buberet Burzsan in Handler Buberet Burzsan in Kandler Buberet Burzsan benburg, Kronpringenstraße 213.

Polizeipräsibium Zimmer 66 entgegen genommen Durch Einbruchsbiebstahl wurden aus einem Ge-schäft auf der Karlstraße einige Flaschen Kölnisch Waffer gestohlen. Sachbienliche Witteilungen an bas Bolizeipräsibium, Zimmer 66.

\* Wem gehört der Krastwagen? Bei der Kriminalpolizei in Gleiwig wurde der Bersonen in en krast wagen "Benz" [Sechssiger) Motor Nr. 35 085, Erkennungszeichen IK 67 735 sich ergestellt. Der Bagen wurde zulett von drei iungen Leuten gesabren, die ihn in einem Gehöft in Alt-Gleiwih stehen ließen. Der Eigentümer melde sich im Zimmer 68 des Polizeipräsidiums Gleiwig.

Kriminalpolizei nahm einen jungen Mann aus Gleiwit feft, ber feit langerer Zeit eine biefige Familie in anonymen Briefen mit Erichießen

\* Gründung eines Bertehrsbereins! Freitag, 20 Uhr, joll auf Beranlaffung des Landeshauptmanns im Stadtgarten, Blüthenerjaal der Bertehrsverein Gleiwig ge-

\* Plagfonzert für "Mutter und Rind". Das Hohner Handharmonikaorchester aus Trossingen unter Leitung bes Meifterspielers hermann Schittenbelm veranstaltet heute ein Blat-

Bum Borfigenben bes Unerbengerichts \* Schönheitslüsterne Einbrecher. In der Nacht wurden aus einem Frise urgeschäft auf der Neue-Welt-Straße mehrere Flaschen Kölnisch Basiser, Baarwasser, Parsüme, Zahnbürsten, Pillen und zum stellvertr. Vorsigenden des Anerbenund zwei Manifürkästen durch Einbruchsdiehstell gerichts Aupp Amtsgerichtsrat Scheer in Kupp gestohlen. Sachbienliche Mitteilungen werden im ernannt.

#### Partei-Nachrichten

Reichsverband deutscher Rundfunkhörer, Gosniga. Am Gonnabend, 20 Uhr, findet im Saale von Hoffmann eine Mitgliederversammlung des ADR, für Gosniga statt, zu der Gäste willtommen sind. Infolge Anwesenheit des Berbewagens der Reichsrundfunkgesell-schaft ist es möglich, mehrere Ton filme über das Besen des Rundfunks, die jedem Laien den Rundfunk verständlich machen, zu bringen. Eintritt frei!

Amt für Beamte des Kreises Gleiwig. Die Schu-kungsabende im Mai finden statt: für die Fach-schaft 1 (Reichsbahn) am 11. und 25. um 18,30 Uhr im Bagenwert, für alle übrigen Fachschaften am 18. und 25. um 20 Uhr im Evangelischen Bereinshaus.

RSDAB., Ortsgruppe Gleiwig-Mitte. Am Freitag, 20 Uhr, findet in der Aula des Sciaaliden Gymnafiums am Krakauer Plag der Schulungsabend für sämt-liche Parteigenossen statt. Erscheinen ist Pflicht.

RG. Boltswohlfahrt Gleiwig-Weft. Am 12. Mai findet um 20 Uhr im Münzerfaal ein Kamerad-fchaftsabend der Amtswalter statt. Wir ditten unsere Mitglieder, recht zahlreich daran teilzu-

RGDAB., Ortsgruppe Gleiwig-Dft. leiterschulungsabend in der Aula der Mittelschule am Donnerstag fällt infolge des Feiertages aus und wird auf Donnerstag, 17. Mai, verlegt.

RSDAB., Ortsgruppe Schönwald. Freitag, 20 Uhr, Gasthaus Peter Kaschet: Allgemeiner Schullungsabend. Thema: "Hille meiner Schullungsabend durch fein Leben die Zersetzung des Bolkes durch den Liberalismus". Redner: Ortsgruppen-Schulungsleiter Pg. Meinuss.

Die beutsche Mutter gemährleiftet ein gefunbes Bolt! Ghrt bie beutiche Mutter burch Gure Trene.

# TENTER ST

#### Riesenhafte Geschenkpackungen und Muttertagbündeln von 25 8 an. Schokoladenhaus Ring-Hochhaus Auswahl in

Geschenkkartons

mit Seife und Parfüms . . von 25 Pf. an Reizende Seifenfiguren . . . 40, 50, 60 Pf.

Parfilms von hervorragender Duftfülle 10, 25, 50 Pf.

### Adolf Wermund Seifenfabrik u. Parfümerie Beuthen OS., Tarnowitzer Str. 5 Beständig wie Deine Liebe -

Wertheständige Geschenke zum Muttertag finden Sie in reicher Auswahl zu niedrigen Preisen bei

follen Deine Geschenke sein!

#### Josef Plusczyk - Uhrmacher und Juwelier

Beuthen OS., Piekarer Straße 3-5 gegenüber der St. Trinitatiskirche

### Sreudige Mütter — aufstrebendes Volt!

Zum Muttertag am 13. Mai 1934

auch, daß sie es nur dann sein kann, wenn eine immer ohne die der Strom der Boltheit längst versiegt ware. wieder freudig und opferbereit für ihre tausend Pflich- Gang erfüllt muß sie sein von ihrer heimlichen Gendung,

Der große Umbruch der Zeit hat auch den Mutter - nicht, daß fie es fein möchte, und von Zeit gu Zeit tag gewandelt. Es ist eines gesunden Bolles würdig, es mit schwachen Kräften versucht, um bald wieder an wenn es in Dankbarkeit seiner Mütter gedenkt. ihrer großen Aufgabe zu verzagen. Rein, ganz erfüllt, Bir wissen wieder, daß die Familie der Hort gang durchdrungen muß sie sein von dem Glücksaller guten Kräfte eines Bolkes ist. Bir wissen gefühl, eine der Millionen Quellen ihres Bolkes zu sein, gang burchdrungen muß fie fein von bem Blüds. ten eintretenbe, gang von ihrer froben Berantwortung von den Liebes- und Tröftungs- und Beilungsfraften in Staat durchdrungene Mutter im ihr, eben ihrer Mütterlichkeit, Die wohl alle Frauen Mittelpuntt diefer Familie wirkt und ichafft, und befigen, die aber nicht gu allen Beiten fo ftart gum burch ihr ganges Gein Gegen ausströmt. Es genügt aber Leben brangt, wie es heut in unserem Bolt ber Fall ift.

Geschmackvolle Geschenkpackungen in Schokolade, Konfitüren und Zuckerwaren in allen Preislagen

### Hans Jambor

Kaiser-Franz-Joseph-Platz / Ecke Bahnhofstr.

### Geschenke in allen Preislagen

Rafael Bernstein Friedrich-Wilhelm-Ring

Köln. Wasser / Parfüms Puderdosen / Seifen usw.

Drogerie Preuß Kaiser-Franz-Joseph-Platz 11 / Tel. 4568

#### Geschenkpackungen

in großer Auswahl! Päckchen von 25 % an

HUGO KOSAK

Friedrich-Wilhelm-Ring 5

auf dem Hindenburger Volksfestplatz / Montagwochenmarktplatz - Wilhelmstraße

Sammelpunkt: Mittags 2 Uhr am Reitzensteinplatz. / Platzmusik unter Leitung von Kapellmeister Fred Humpert sowie unter Mitwirkung des HJ. Trommler und Pfeiferkorps. Nur Kinder der Waisenhäuser sowie jene, die von der NS. Volkswohlfahrt zugewiesen sind, werden verpflegt und haben zu allen Veranstaltungen kostenlosen Zugang.

Eltern schickt alle Eure Kinder zum Kinderfest!

#### Hindenburg

\* Dienstjubiläum. Am 11. Mai feiert Polizei Oberselretär Bauschte, ber Borsteher bes Ein-wohnermelbeamtes Hindenburg, sein 25 jähri-ges Dienst jubiläum.

Die ehem. Sindenburger Behdebreder tref fen sich am Donnerstag, 20 Uhr, im Schlachthof-Restaurant beim Bg. Aubina, Glücaufstraße, zwecks Besprechung der Fahrt nach Kandrzin.

\* Ramerabschaft ber Tat. Ginen überaus schiert Greift die in Hindenburg durch-geführte Sammlung für die Opfer des Unglücks auf Karsten-Centrum auf, die don der Ver-bandskreisleitung hindenburg der Reichsbetrießs-gruppe Vergbau unter den Kameraden der einzelnen Betriebe und den örtlichen Firmen beranstaltet wurde. Wicht weniger als 2308,45 Mt. famen für diesen Zwed zusammen. —t.

Sindenburger Rinder in ber Marchenftabt. Am Freitag wird auf der Hindenburger "Mär Genstadt" ein Kinderfest veranstaltet. Di Unternehmer haben sich in bantenswerter Weis bereit erklärt, die armen Kinder der Hindenburger Waisenhäuser und die von der NS. Bolkswohlfahrt betreuten Kinder bedürftiger Volks wohlfahrt betreuten Kinder bedürftiger genossen unentgeltlich zu bewirten. Mittags un 2 Uhr wird auf dem Reißensteinplaß gesammelt Mittags um und unter Borantritt der Kapelle der SU. Reserve II (Khschäuser-Kapelle) unter Kapell meister Fred Humperstapette, unter Ausein-meister Fred Humpert und unter Mitwirkung bes Trommker- und Pfeiserkorps der H. wird der lange Kinderzug nach dem Festplatz mar-schieren. Die Eltern können ihre Kleinen ruhig zum Festplatz schieden, denn dort werden sie von NS. Frauenschaft liebevoll betreut, die im Sinvernehmen mit dem Ortsgruppenleiter des ambulanten Gewerbes, Bg. Wilhelm Brix und jeines Propagandawarts Bg. Fred Friedrich dafür Sorge tragen werben, daß die Kinder einen wirklich schönen Rachmittag verleben werben. —t.

\* Der Turnberein "Bormarts" Sinbenburg-

Rundgebung für ben Luftfahrtgebanten. Hindenburger Flieger-Ortsgruppe wird bie Erstaufführung ber Segelfliegerkomöbie "Um ausüben zu können

Simmel Europas" burch bas Oberschlesische Bereitelte Flucht Tanbestheater am Freitag abend im Hindenburger Stadtiseater zu einer Kund gebung für die beutsche Kunftscher ausgestalten. Der hindenburger Fliegersturm nimmt geschlossen an ber Aufführung teil. Auch an die Fliegerklubmitglieder der Fliegerortsgruppe und an die Bewölkevung ergeht die Aufforderung, durch zahlreichen Besuch dieses Abends das Interesse für die Förderung der deutschen Luftfahrt zu bekunden. Schon jest wird auf die dom 1. dis 8. Junistattsindende Luftfahrtwerbewoche hingewiesen. Die Hindenburger Fliegerortsgruppe wird im Rahmen dieser Werbewoche die Feier ihres ein -jährigen Bestehens begehen.

\* Wegen sittlicher Berfehlungen an feinem Berfonal vernrteilt. Um Dienstag faß ber Raufmann Abraham Bifchniper aus hindenburg auf ber Anklagebank ber 5. Straffammer in Gleiwiß, um fich wegen sittlicher Verfehlungen an seinem weiblichen Personal zu verantworten. In ber fiebenftunbigen nichtöffentlichen Berhandlung ergab fich, baß B. feine Lehrmädchen in ber schamlosesten Weise beläftigt hatte. Der Angeabzuschwächen. Das Gericht erkannte auf eine verluft beantragt.

#### dreier Schwerverbrecher

Groß Strehlig, 9. Mai.

In einer der letten Rächte versuchten brei mit Buchthaus bestrafte Schwerverbrecher die goldene Freiheit zu erlangen. Sie waren wegen Ueberfüllung der Strafanstalt in einem Gebäube bes Groß Strehlitzer Strafgefängnisses untergebracht. Dort hatten sie unbemerkt bie Dede burchftogen und waren auf den Dachbolden gelangt. Wom Dach aus versuchten sie sich an einem aus Bettkaken verfertigten Seil herabyulassen. Bei ber Flucht über das Dach wurden sie bemerkt. Als die verfolgenden Beamten von der Schußwaffe Gebrauch machten, besannen sich die Flüchtlinge eines besseren und ließen fich feftnehmen.

Gefängnisstrafe bon einem Jahr; ber Staatsflagte versuchte ohne Erfolg, die Ausfagen der anwalt hatte eine Buchthausstvafe von zwei Sab-Belastungszeugen als unwahr hinzustellen oder ren und fechs Monaten und drei Jahren Ehr-

### Restgut Alt-Grottkau Siedlerschule

"Arbeitsdant" im Dienste von Blut und Boden

Ratibor, 9. Mai.

Vor einigen Monaten wurde unter bem nicht baran gedacht, aus allen biesen jungen beut-ichen Menschen, die teilweise noch nie in ber Landwirtschaft tätig waren, Bauern zu machen; fie follen überdies noch so viel lernen, um später mit sicherem Erfolg eine Siedlertätigkeit

Landeshauptmann Ubameahf bat mit raichem Entichlug bem "Arbeitsbant" das zur Landeserziehungsanstalt in Grotttau gehörige Reftgut Alt. Grott. tan in Größe bon etwa 130 Morgen gur Berfügung geftellt.

Das Restgut ist mit lebendem und totem Inbenar ausgerüftet. Zu ihm gehört ein seerstebendes Schloß, das sich zurzeit leider in recht er-belungsbedürftigem Zustande befindet. Der "Ar-beitsbant" wird es sich angelegen sein lassen, dieses Schloß entsprechend herzurichten.

Damit ift in Oberschlesien wieder ein Schritt wandt, junge Bolksgenoffen ftärker mit bem Seimathoben zu verbinden und sie einem wurzel- und troditionslosem Broletarierleben zu entreißen, dem sie im demokratischen Staate verfallen waren.

#### Rirchliche Rachrichten

Ratholische Riechengemeinden Sindenburge Conntag, 13. Mai:

Pfarrfirche St. Andreas: 6 Predigt, Int. der Parodianen; 7,30 für Familie Poloczef und Lämler; 9 Inder Frauenschaft der RSDAB. Kord und Mathesdorff 10,30 Predigt, Int. der Iinglingskongregation.
St.-Jojefs-Kirche: 7 auf die Meinung des Weittelperins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereins; 9 Hochant mit Predigt, auf die Weinung der Vereinschaft für die Gefallenen des Weltkriegest

Abeittieges

Agardingagt.

Agardinge St. Anna: 5,45 pro parochianis; 7 3nd.

Britt. Borfehung für Familie Graborz; 8,30 Predigt.

Int. der d. Rofentranzbruderichaft; 10 Kindergottes

dienst, Int. verst. Georg Schalasta; 19,30 Maiandack.

Heilige-Geist-Kirche: 7 verst. Albertine Kowallit;

8,15 Predigt, Berw. Bernosch: 9,45 Predigt. Predigt, Berw. Bernasch; 9,45 Predigt, Int. vertt.

Radomsti. Kamilus-Kirche: 7 Int. des Mädchen. und Jung-mädchenbundes; 8,80 für die MS. Frauenschaft Hoch-berg und Mitte; 10 verst. Frau Broß und Verw. 11 als Dank und Bitte, Int. Familie Luz; 17 Mar-Pfarrfirche St. Franzistus: 5,45 Meinung Witt und

Joneant; 7,15 verit. Franziska und August Bladol 8,15 Meinung der Tünglingskongregation, Sociant, Pre-bigt; 11,30 für die Parodianen; 19 Maiandacht. St.-Antonius-Kirche: 7 Brautpaar Ignagy/Smolter 8,30 verst. Franziska Mrozet und August Bollot.

#### Evangelifche Rirchengemeinden Sindenburg:

Simmelfahrtstag, 10. Mai:

Friedenstirche: 7,30 Frühgottesdienst: Bastor Bahr. 9,30 Hauptgottesdierst: Pastor Hoffmann. Mitultschift 9,30 Gottesdienst: Pastor Bahn.

Ronigin-Luife-Gebächtnis-Rirche: bienft, anschl. Beichte und Abendmahlsfeier.

Pfarrgemeinde Borfigwert: 7,30 Jugendgottesbienft

Evangelische Rirchengemeinde Beuthen:

Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt): 8 vorm Frühgottesdienst: B. Heidenreich; 9,30 vorm. Haup gottesdienst mit Abendmahlsseier: Sup. a. D. Schmuld. Rollette für die Beidenmiffion.



Die mit ber Störung bon Weften borgebrungenen fühleren Luftmaffen subpolaren Urfprungs haben nunmehr bie Subetenländer überflutet und allgemein merklichen Temperaturrückgans hervorgerusen. Nieberschläge sind jedoch nur ver einzelt und in geringer Wenge ansgetreten. Die einzelt und in geringer Menge aufgetreten. Die Kaltluft ist jedoch an der Oftgrenze Schlefiens zum Stillstand gekommen und befindet sich bereits wieber in abfintenbem Buftanb.

Ausfichten für DG. bis Donnerstag abendi

Bei ichmachem wechselnben Wind molfiges, zeitweise aufheiterndes Wetter, vereinzelt leich. ter Rieberichlag, ftellenweise mit Gemitter. ericeinungen, noch berhältnismäßig fühl.

# Suche, Bettina!

ROMAN VON KURT J. BRAUN Copyright by Carl Duncker Verlag Berlin — (Nachdruck verboten)

als. Waler für säntliche Wohnungen in Berlin."
Das war Pietebuich, — der Mann, der auf Gottes weiter Welt nur in Berlin entstehen komnte. Wit seinem bünnen blomben Scheitel sortes weiter Welt nur in Berlin entitehem fommte. Mit seinem bünnen blonden Scheitel such er aus wie zwanzig, — war aber dreizig. Er sad aus wie der Top eines munteren Jung gesellen, — war aber dreizigher Familienvater und liebte seine Frau abgötrisch. Er lief so viel umder, war überall gleichzeitig und erzählte io viele Wize, daß man sich vergeblich fragte, wann er eigenklich arbeite. Um Abend itellte sich dann gewöhnlich heraus, daß er etwas mehr geleistet hatte als die anderen. Er respektierte nichts außer seinen drei Kindern, die er heilig dielt, und tat die disherigen Mißersolge leines Ledens mit dem Sas ab: "Eisentlich könnt't sa'n großer Wann sein, aber ich habe einen Fedler, ick kann mir nicht helfen, — ick din eben zu schüchtern!" Wagte dann semand zu sachen, so wurde er wütende: "Wensch, das verstehte nich. Ich ab ne zarte Seele."
So viel siber Riekedusch.
Sein Gegenstilch war Eroßmann, ein breitschultriger, wortsarger Schesier, der sich eigentslich an keinen so recht anschol und ziemklich underwert unter den anderen Sahinlebte. Beim Baudes dritten Haus außes dritten Unfall. Pirche

merkt unter den anderen dahinlebte. Beim Bau des dritten Haufes gab es einen Unfall. Kirchhoff hatte anderweitig zu tun, — ein Neuer'
lenkte den Traktor mit Holzlast und führ so ungeichickt um die Ecke, daß die hinausragenden Hölzer merkt unter den amberen bahinlebte. Beim Bau bes dritten Haules gab es einen Unfall. Kirch-hoff hatte anderweitig du tum, — ein Neuer' lenkte den Traktor mit Holzlast und führ so unge-ichickt um die Ecke, daß die binausragenden Hölzer ins Fachwerk der eben errichteten Noodwand

Das Wärmeöschen war der Motor des Trat-tors, an dem er seine erstarrten und zersprun-genen Hände wieder auszutauen versuchte Er erzählte dabei ununterbrochen weiter:

"Ich habe mir da vorhin auf den Daumen
mengebrochen unterm Gebält knien und dicht binerzählte dabei ununterbrochen weiter:

"Ich habe mir da dorhin auf den Daumen iehauen, — Mensch, ich habe nie gowußt, wie ichon die Englein singen können. Aber nu ha't sie ianz ienau sehört. Warste schon drüben?"
Er wies mit einer Kopsbewegung auf eines der sertigen Habe. Aich eid das die Wände angehinselt das Direkt ornamental. Na ja, man will doch sein dissen Kreiden das Gebälf ab, das Großemal mitkommen! Mußte iesehen haben. Mußte sied das die kaben. Wußte gibt er die Tapetensabsilation auf und engagiert mich als Waler sürchte Fürginstellt gerettet dasse Kroßmann, der saste und sieden das Waler sürchte Worden der scholke sieden der Scholken weil er sonst der scholke war auf sieden das Waler sürchte Worden der scholken weiler scholken der albe Stunde lang die Last als Aniender auf sich getragen hatte, machte sich wieber an die Arbeit als sei nichts geschehen. Bald darans war Feier abend. Auf dem Wege zum Gutshof blieb Groß abend. Auf dem Bege zum Gutähof blieb Eroßmann plöglich itehen, — sein immer unbeweglich ernstes Gesicht wurde nachdenklich, als höre er etwas ganz Merkwürdiges, — und dann lag er plöglich auf der Erde. Er war ganz lautlos ohnmächtig geworden. Sie schlechten ihn mit dis zum Gutähof, und dort stellte Ladenthien sest, daß Erdelissen den hatte und daß daß Schlüsselbein zumindest abgedrochen sein mußte. Sie bandagierten ihn und dehandelten ihn psieglich, odwohl Ladenthien höchst unwirsch daß Blaue dem Zimmel herunterschintzte, weil der Wann nach Kettung seines Weschichten noch weiter gearbeitet habe. Um nächsten Tage, als sie ganz ahnungslos bei der Arbeit waren, wandelte die halbe Leiche Großmann zu ihrem Erstaunen über das Gelände beran und fragte stockend, oh es genüge, wenn er einstweisen nur mit einer Hand genüge, wenn er einstweilen nur mit einer Sand weiterarbeite. Es genügte, es wurde auch nicht weiter darüber gesprochen; aber wenn einer seinen Plat in diesem Kreise sicher hatte, war es Groß=

ber sonst völlig hilflose Labenthien, ber zu bestimmten Terminen nach Berlin subr. — es sielen ihm auch keine Wände auf die Schultern, auf daß er, wie Utlas die Welt, die vernichtende Decke über einem anderen stüßen könne. Er war sür die Gruppe ein Mensch wie du und ich, der mitschalte wie alle auberen arbeitete wie alle anderen ... und der bennoch immer ein wenig außerhalb itand. Nicht, das sich die Leute mit ihm nicht verstanden hätten! Im Gegenteil, sie berstanden sich sehr gut. Aber er hatte Ideen und Anregungen, die den anderen fern lagen. Fehr, da man die Säuser baute, ihrad er schon daden, wie man die nächste Ernte berschussen mend da immerhin sprach er schon bavon, wer man ja immerhin verlaufen werbe, von der man ja immerhin einige Verpflichtungen zu erfüllen habe. Er las jahr viel mas die anderen nicht taten. Er sein der die der die anderen nicht taten. Er las sein, was die anderen nicht taten. Er fonnte in ein paar Säten etwas klar ausdrücken, wozu andere viele Abende angestrengten Nachbenkens branchten. Und das Erstaunliche war, daß Labenthien, der bisher als der geistige daß Labenthien, der bisher als der geiftige Führer erichienen war, sich wortlos diesen Unregungen fügte. Kirchhoff hatte vermittelt, daß sie von Schneibemühl ans an den langen Serbst- und Winterabenden theoretischen Unterricht erhielten, weil doch nur ein kleiner Teil von ihnen aus Fachleuten beitand, und daß dieser theoretische Unterricht im Frühjahr noch eine praktische Fortiehung ersahren würde. Ladenthien sprach von Verkaufsgenossenstenschaften. Kirchhoff schried kliden vor, wie die Abmachungen sein müßten. Ladenthien fuhr don Verkaufsgenossenstenschaften. Kirchhoff schried kliden Und klar vor, wie die Abmachungen sein müßten. Ladenthien fuhr hin und verhaubelte, wie Kirchhoff es für richtig hielt. Ladenthien war in der praktischen Arbeit undrauchbar, weil ihm bauernd seine eigenen Hände und Füße im Wege waren. Daß nahm ihm niemand übel, denn er hatte anderweitig genug zu tun. Kirchhoff seistete in der praktischen Arbeit nicht gerade viel; ader so gut wie viele andere war er auch noch, denn er war anstellig, ließ sich belehren und nöchgenfalls auch anschreien von ersteunlich und derschaffte ihn and anschreien. Daß er barüber hinaus etwas mehr konnte, war erstaunlich und verschaffte ihm eine unausgesprochene, aber sehr freundschaftliche Unerfennung.

Sie hatten, wie gesagt, ein paar "Neue". Die hatten sie dazu genommen, weil es durchweg brauchbare Fachleute waren. Einer von denen nahm eines Tages Kirchhoff beiseite und sagte:
"Ich muß mal mit Ihnen reden."
"Bitte", sagte Kirchhoff.
Der junge Mann deutete auf eine Waldede.
"Wissen Sie, was für Bänme das sind?"
"Nein" gestand Kirchhoff.

Kirchhoff hatte keine Ahnung, was und wo Möllersfelbe war; aber er nidte anerkennend.

"Seh'n Sie", sagte ber junge Mann, "ich sag das zu Ihnen, weil die anderen, die werben mich auslachen." Er holte tief Luft, als habe er ein überwältigendes Geständnis zu machen, und schoß plöglich die Worte heraus: "Bas halten Sie von Seidenrauben?" Kirchhoff schwieg, weil er nichts von ihnen

Der junge Mann neben ihm wurde erregt: "Das sind manlich Maulbeerbäume. Die ganze Zeit zerbrach ich mir schon ben Ropf bad über, wie hier Maulbeerbäume herkommen. Gehn Sie da mal um die Ecke. Wir haben hier mindestens drei Morgen Maulbeerbäume. Er schwieg und sagte erst nach einer Weile andächtia: "Se etwas von Maulbeerbäumen!"

Diese Unterredung hatte ungeahnte Folgen. Rirchhoff sprach mit Labenthien.

Bei ber nächsten Fahrt nach Berlin mußte Labenthien einen Besuch in Möllersborf machen Indwischen war Schnee gefallen. Satte man jemals die Welt so weiß gesehen?

Labenthien war aus einem schmutig-granen Berlin zurückgesehrt, brachte die lette Kate von der Bank für Sandel und Immobilien und über reichende Kunde über Seidenrauwen, die zunächt einmal ganz unglaubwürdig klang, für beren Wahrheit er sich aber verbürgte. An Sand seines Notizduckes warf er wit Zahlen um sich, jo bas die meisten seiner Zuhörer nicht solgen konnten. Tatische blieb: 28 lahrte sich Seidenraupen

die meisten seiner Juhörer nicht folgen konnten. Tatsache blieb: es lohnte sich, Seidenraupen zu züchten, wenn man Mausbeerblätter besah, Und die besah man. Die Unkosten waren wintmal. Ein Gramm Sier, aus dem man über tausend Raupen sieben konnte, kostere nur ein vaar Pkennige. Der Absah? Ueberaus leicht, da Deutschland iährlich für einige hundert Millionen Mark Rohseide einführt. Außerdem behauptete Ladenthien fühnlich, die deutsche Eide sie in Keiksesvieleit und anderen Qualitäten allen anderen europäischen Seiden durchaus iber legen, auch die Kotons seien einige hundert Meter ergiediger. Nicht zu alanden, aber wahr. Die nots wendigen Borkenntnisse tönne man sich innerhald weniger Tage in Möllersdorf aneignen.

Alfo werben wir kurzerhand Millionare? Nicht boch, aber in ein paar Sommermonaten fann badurch jeder Rüchter mühelos einige hundert mehr Leute wissen. Barum es nicht viel mehr Leute wissen? Weil es zu wenig Maulbeer bäume aibt. baume gibt.

(Fortsetzung folgt

Im Jahre 1934 finden in Ratibor größere Veranstaltungen statt, die den Fremdenbersehr nach Katibor günstig beeinflussen werden, aber auch der Katiborer Bürgerichaft Bersellichtungen hinsichtlich der Gaftreundschaft und der würdigen Aufnahme auferlegen. Um 27. bis 29. Mai findet in Ratibor der 70. Ich lesische Genossenschaftstag statt, wozu die Oberschlesische Bant die schlesischen Kredit- und Barengenossenschaften eingeladen hat.

faatlichen Baubeamten.

Am 10, Juni findet ber Untergaufongreß MSDAB, in Ratibor ftatt, wozu viele Conderzüge

in Ratibor eintreffen dürften. Um 23, bis 25. Juni 1984 feiert die Liebertafel ihr 100 jähriges Subiläum in Berbindung mit bem Grenglandfingen ber oberichlefischen Ge-

Um 30. Juni bis 2. Juli begeht der Berein ehem. Jäger und Schügen sein 25 jähriges Be-tehen mit Bundesschießen von den Jäger-

bereinen von gang Schlefien. Am 4. und 5. Auguft wird ber Garbeverein Ratibor und Umgebung fein 25jähriges Bestehen

Für den 25. und 26. August ist ein Regiments-treffen und eine Hauptsigung der ehem. Offiziere des Regimentsvereins, des Reserve-Inf.-Regt. 22 in Ratidor vorgesehen.

Biele biefer borftebenden Beranftaltungen bringen die Notwendigkeit von Nebernachtun-gen in einer jolchen Anzahl mit sich, daß die Hotels bei weitem nicht ausreichen. Daher ergeht ichon jest an die Bürgerichaft Ratibors die drin-gende Bitte, Privatquartiere umgehend beim Berkehrsverein oder dem Städtischen Berkehrsamt zu melben.

#### Ratibor

\* 50. Geburtstag. Um Mittwoch feierte Ober-efretär Reinhold Sorbon bei ber Oberschle-fichen Provinzial-Jenersozietät jein Abrahams-

Schwurgericht Ratibor. Für Die Dritte biesjährige Schwurgericht kreriode, die am 11. Juni d. J. unter Borsit von Landgerichtsbirektor Pritsch ihren Ansana nehmen wird, wurden als Geschworene einberusen: Ziegeleibesiger Rubolf Rotterba, Katscher; Fabrit. Direktor Bernhard Bratring in Banerwitz Hauptlehrer Roman Kurzeja in Sanowiż; Bauer Anton Chorp in Kranowiż; Ingenieur Eoorg Libor in Cojel und Mühlenbejizer Franz Höflich in Makfirch, Kr. Cojel.

Eröffnung ber Stäbt. Babeanftalt. in der Augustaftraße belegene Städt. Badeanstalt vied Freitag dem Berkehr übergehen. Aus biesem Amlak fand eine Bessichtigung durch die Presserenten Amlak fand eine Bessichtigung des Dezerventen Magistratbaurats Psennig statt, der darauf hinwies, daß eine Keihe baulicher Beränderungen war. o find die Aufbewahrungsräume mit ben Umeidezellen auf 16 vermehrt worden. Die Liege-ächen wurden nen mit Oberkies aufgeschüttet. Nächen wurden nen mit Oberties aufgeschüttet. Neugeschaffen werden zu den einzelnen Badeabteilungen drei Gasanschlüffe, durch welche die Barm wasser bei chaffung geracht wird. Es gelangen automatisch zu bedienende Seisdasserste zur Aufstellung, die durch Einwurfeines 10-Kfg. Stückes eine größere Menge warmes Wasser dem Badenden abgehen werden. Der Haus halt für die Städtische Badeanstalt sieht für diese Saison an Einnahmen 8000 Mark, an Ausgaden 21 434 Mark vor, sodaß ein Fehlbetrag von 13 284 Mark vor, sodaß ein Fehlbetrag von 13 284 Mark verbleibt, gegen 16 000 Marf im Vorjahr.

\* Schübengilbe. Das traditionelle Quartal- und Eröffnungsichießen ber Schützengilbe murbe wie n den Vorjahren mit einem feierlichen Totenamt für die verstorbenen Kameraden in der Liebfür bie verstorbenen Kameraden in ver trauen-Pfarrfirche eingeleitet. Um 11 Uhr versammelten sich die Schüßen zur Abhaltung der Bierteljahrsversammlung im Schüßenhause. Rachterschaften ben Führer, Landerfolgter Begrüßung burch ben Hührer, Land-Berichtspräsibent Seinisch, erfolgte die Ver-oflichtung des von der Gilbe Tradenberg überviesenen Kameraben, Bahnhof3=Rejtaurateurs Seifenen Kameraven, Sahnivis-vielkalitätellts ei fert. Um Pfinastfeste wird ein acht Tage währendes Pfinastschlere wird ein end tenen. Beschlossen wurde die Gründung einer Kungschlere von 16—25 Jahren Aufnahme finden. Dum Leiter der Abteilung wurde Kamerad Etenen Isteilung wirde Kamerad Etenen Isteilung wirde Kamerad Etenen Isteilung wirde kamerad Etenen Isteilung wirde kamerad eines Aufsilden Weilete kathingt Jum Leiter der Abteilung wurde Kamerad Etener-Affissent Milett a bestimmt, Ueber die am 6. Mai in Sepbebreck abgehaltene Führertagung der oberschlesischen Gilben berichtete Landgerichtspräsibent Deinisch. Anschließend an die Bersammlung fand ein Frühftisch der Schilben statt. Bei dem am Nachmittag abgehaltenen Eröffnungsschen Anufmann Erich Binkler, Konditobeiher Raufmann Erich Winkler, Aonditobeiher Richard Fülbier und Schneibermeister Brude flervor.

#### e obi ch üt

Sohes Lebensalter. Die Arbeiterin Johanna ajny, wohnhaft Teichstraße 4, vollendete ihr Leben Sjahr.

# Natibor im Zeichen des Fremdenverkehrs Olib Ostobnussellnsinn

#### Chedrama

In Maciejtowis im Rreise Rattowig ipielte fich eine blutige Chetragobie ab. Rach einem Streit erichof ber 36jährige Rarl Ba. luch feine 31jährige Chefrau und richtete bann bie Baffe gegen fich. Er brachte fich einen Ropfichuß bei, ber feinen fofortigen Tob gur Folge hatte. Die Urfache ber Tat liegt in langjahrigen Chezwiftigfeiten.

#### Der Gymnafiast als Rommunist

Vor dem Bezirksgericht in Kattowitz hatte fich : 17jährige Symnafiast Sans Benno Krebs aus Rattowis wegen tom muniftischer Um-triebe zu verantworten. Der Angeflagte, ber bereits wegen desselben Vergehens mit anderthalb Jahren Gefängnis vorbestraft ist, hatte in mehreren Bereinen versucht, fommunistische Zellen-verganisationen zu bilden. Das Gericht verurteiste Arebs zu weiteren anderthalb Jahren Ge-

#### Den Gegner im Streit erstochen

In Sosnowig kam es prischen prei jungen Leuten auf offener Straße zu einer schweren Schlägerei, in beren Berlauf einer ber Streitenden plötslich ein Messer zersauf einer der Streitenden plötslich ein Messer zog und es seinem Widersacher in den Halls ftieß. Der Schwerberlette brach blutilberströmt zusammen und ber ft ar b noch auf dem Transport ins Kranken-Der Morber wurde verhaftet.

#### Flucht aus dem Gefängnis

Uns bem Rattowiger Werichtsgefängnis brachen in einem unbewachten Augenblick 3 mei Strafgefangene aus dem Gefängnishofe aus. Bis jeht gelang es nicht, die Flüchtigen, die eine längere Freiheitsstrafe du verbühen hatten, wieder einzufangen.

#### Urteil im Rönigshütter Untreue-Prozek

Königshütte, 9. Mai.

Die Myslowiger Straffammer verurteilte ben Tie Vcholdbirger Straftammer berntuette ben früheren Hittenbeamten Franz W. wegen Lohn-lift en fäljchung und Unterschlagungen in Höhe von 21.000,— Noth zu zwölf Wo-naten Gefängnis. Bon dieser Strafe wur-ben sechs Monate auf die Amnestie angerechnet, und sür die restlichen sechs Monate eine Bewäh-rungsfrist von drei Jahren gewährt. W. hatte die Unterschlagungen und Fälschungen in den Jahren 1906 bis 1939 begannen. Bei seiner Verhaftung 1926 bis 1932 begangen. Bei seiner Berbaftung vurben noch mehrere andere Beamte in Mitleiben. schaft gezogen, da man ihnen den Vorwurf machte, die Redisson bei W. nicht genau genug durchge-führt zu haben. m.

#### Bergichlag vor Schred

Bei Malerarbeiten, bie der 59jährige Baul und Sborowfti aus Ronigsbutte ausführte, tam waren.

plöglich die Leiter ins Rutschen und fiel mit dem Sborowski um. Zum Erstaunen der an-deren Anwesenden erhob sich der sehr leicht Ge-stürzte nicht. Die ärztliche Untersuchung ergab, daß S. vor Schreck einem Herzichlag

#### 18 500 neue Schrebergärten follen errichtet werden

In Anwesenheit eines Bertreters des Schlesischen Woiwoden, des Königshütter Bürgermeisters Spaltenstein und verschiedener Spigen der Behörden sand in Königshütte die Tagung der Schrebergärtenverbände Kolens statt. Tagung der Schrebergartenvervande Polets statt. Nach einem Festgottesdienst erfolgte die eigentliche Tagung im Bolkshaus, zu beren Beginn der Schlessische Weiwode, Dr. Grazynisti, zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Im Verlause der Tagung wurde immer wieder die Bedeutung der Schrebergärten für die Arbeiterbevölkerung betont. Nach einem neuen Programm sind in der Woiwodschast Schlessen die in erter Linie für bergärten vorgesehen, die in erster Linie für die arbeitslose Bevölkerung gedacht find und die ben einzelnen Saushalten wenigften etwas Silfe bringen follen.

#### Lodesopfer der Trichinenerkrankungen

Die Erfrankungen in den achtunddreißig Fa-milien im Jankowiger Kreise nach dem Genuß den trichinösem Fleisch haben ihr erstes Todes-opfer gefordert. Im Lazarett ist die Frau Vik-toria Szulik aus Jankowiy an den Folgen bes Tleischgenuffes gestorben.

#### Der Mörder von Czirsowig erhält vier Jahre Gefängnis

Der Arbeitslose Rubolf Baier wurde von der Erweiterten Ahbniker Strafkammer wegen Mordes an dem Arbeitslosen Seraphin Za-jonc für schuldig befunden und zu vier Jahen Gefängnis berurteilt. Baier war im Berlaufe einer Streitigfeit nach Saus gelaufen, um einen Dolch zu holen, und hatte bann Zajone durch einen Stich durch die Bruft so ichwer verletzt, daß in kurzer Zeit der Tod durch Verbluten

#### Floriansfeier mit der Gasmaste

Myslowis, 9. Mai.

Die Floriansfeier ber Myslowiger Fenerwehr wurde mit einer Gasübung ber-bunden. Der Angriff erfolgte durch ein Flugbunden. Der Angriff erfolgte durch ein Flugzeug. Unter der Leitung des Bezirksleiters Grabe wurden die Abmehrübungen vorgenom-men, wobei ein neuer Gasichutgapparat auspro-biert wurde. Am Sonntag fand dann eine ge-ichlossene Feier statt, dei der die Birkentaler, Brzenskowizer, Schoppinizer, Nickischachter und Uthemannhütter Fenerwehren vertreten

versammlung wurde von Lehrer Ba. Faite ge-leitet. Dem Mitglied Jurczyf, Bauerwiß, wur-ben anläßlich des 25 jährigen Dien it-inbiläums die besten Wünsche ausgespro-chen. Rektor Ferrenz sprach über "National-sozialistische Lehrerheste".

\* Verpflichtung der Mitgliedsanwärter. In dem festlich geschmücken großen Saal des Konzershauses fand die feierliche Verpflichtung der neuen Kareigenossen ber der neuen Kareigenossen den Marschausen kareigenossen der Wolfernenen. Ortsgruppenleiter Müller die Erschienenen. Kreisleiter und Bürgermeister Schrespanden Kreisleiter und Bürgermeister Schrespanden Verlegen mahnte die neuen Kareigenossen den Geift eines mahnte die neuen Barteigenossen, den Geift eines. Horft Wessel in sich aufzunehmen und immer dar an zu denken, daß sie jeht zuerst dem Führer und der nationalsozialistischen Bolksgemeinschaft gehören. Er bat die älteren Barteigenoffen, Reihen aufzutun, um bie neuen vollberechtigten Mitglieber aufzunehmen und ihnen immer ein gutes Beispiel zu geben. Sierauf gelobten bie neuen Mitglieber unbedingte Treue gegenüber dem Führer. Das Horst-Wessel-Lied beendete die

#### Guttentaa

\* Gründung einer Ortsgruppe bes Deutschen Luftsportverbandes. Auch in Guttentag hat ber stonzert des Orchestervereins. Der Orchestervereins. Der Orchesterverein Leobschütz veranstaltete im Saale des zur Borturnerin der Frauenabteilung bestimmt.

Sollkschaftsbaufes ein auf besuchtes Konzert, das der Genantsbaufes ein gut besuchtes Konzert, des im Beichen Straußschen Straußscher Walzermelobien stand, was im Beichen Straußschen Straußscher Valgermelobien stand, was der Veransstaltung vergnückte sich alt und der Veransstaltung vergnückte sich alt und der Veransstaltung vergnückte sich alt und kehrer Beilen Follkans der Vergnückte des VDA, der Aufbauf du le und des kersleben, Kreußburg, und Lebrer Heise Kosträge hielten Zollrat Diesen Kalbbrand verhütet. Nach Absahrt des Kalbbrand verhütet. Nach Absahrt des Vanden der Vergnückte die Erschienenen. Der Mechaniter Alvis Werner.

#### Berbefferter Schlagwettericut durch elettrische Anlagen

Der Breußische Minister für Birtschaft und Arbeit hat Richtlinien für die Zulassung elettrischer Anlagen in. schlagwetter-gesährbeten Grubenräumen erlassen. Nach den neuen Bestimmungen bestehen, wie das BDB.-Büro meldet, keine Bedenken dagegen, wenn die Elektrissierung für sämtliche Schachtan. lagen und im einzelnen für das gesamte Gru-bengebände einschließlich der Abbaubetriebe, jedoch mit Ausnahme der innderhemetterten Petriehe bengebände einschließlich der Abbaubetriebe, jedoch mit Ausnahme der sonderbewetterten Betriebe freigegeben wird. Um eine Freizügigsfeit der Maschine etc. zu erreichen, sei es nötig, sür das ganze Grube ngebäude die Berwendung ichlagwettergeschüßter elektrischer Maschinen, Transformatoren und Geräte anzustreben. Für unbedingt geboten hält es der Minister, das diejenigen Zechen, die von der Glektrisizierung stärkeren Gebrauch machen, zur Einstellung von Elektroingen nen Elektroingen ie uren ichreiten. Die dawernde Erhaltung des schlagwettersicheren Zustandem dem richtige nerster Linie abhängig von dem richtigen Einsbau, der sachgemäßen Bedienung und der jorgföltigen. Ueberwachung. Diese Ausgaben könnten sachgemäß nur umter der verantwortlichen Leitung von hochschulmäßig vorgebildeten Ingenieuren burchgeführt werden.

#### Oppeln

\* Die Oppelner Freibaber warten auf Babe aäfte. Als Auftakt für die diesjährige Schwimm-faison veranstaktete der Schwim mberein 1910 in den Derschauer Forsten einen Bald-lauf. Gäste und Teilnehmer vereinten sich sobann in Derichau gu einem gemütlichen Beifammensein. Um Sonntag wird nunmehr ber Berein im Oppelner Stabionbab sein Anschwimmen veranstalten. Damit verbunden zugleich ist die Gindveihung des neuen Bereinsheimes (Felix-Lichhorn-Seimes). Im Wäldchen haben Kameraden des Sturmbannes 1/63 das N.S. Boltsbab hergerichtet, bas am Sonntag burch eine schlichte Feier ber Oeffentlichkeit übergeben wirb. Fleißige Sände haben einen sauberen Strand geschaffen, um bort auch Sonnenbäder nehmen zu können. Gbenso ist die Zahl der Rabinen vergrößert worden, und eine große Freiterraffe labet dur Raft ein. Für angenehme Abwechflung werben auch die Wasserruffcbahn Für angenehme sowie ein Lautsprecher Sorge tragen. Schließlich bleibt noch bas Stranbbab in Czarno wan 3 zu erwähnen, bas infolge seiner idhllischen Lage am Strand ber Malapane gern von Fami-lien ausgesucht wird. Es wäre zu wünschen, wenn recht balb auch bieses Bab wieder hergerichtet

wird,

bienrat Molfe hielt der Berein einen Appell ab, Nach Berichten des Kührers fand die Aufftellung einer Hiter-Büfte im Vereinszimmer statt. Von besonderem Interesse war ein don Kamerad Men be gehaltener Lichtbildervortrag "Unsere ichwere Artillerie im Beltkriege". Das Sommersest des Bereins wird am Fronleichnamstag in Winau bei Dussa abgehalten werden. Von 7. dis 9. Juli wird sich der Verein mit Fahne auch an dem Reichstriegertag in Kasselbeteiligen. Um himmelfahrtstag ist das Ansichießen des Bereins in Halbendorf, Friedrichspark.

\* Rath. beutscher Frauenbund. Im Gesellschaftshaus hielt ber Bund eine Bersammlung ab. Die Vorsigende Fran Cholewa konnte hierbei auch Prälat Aubis begrüßen und mehrere neue Bundesschwestern ausnehmen. Der umfangs Dt. Rasselwiß, entstand im Stadtwalde, vermutlich infolge Funtenfluges von ber aber dank ber
Ausmerksamsteit einiger Kahrgäste sosort im Reime
erstickt werden kounte.

Bom NSLB. Bauerwiß. Die letzte Monatsversammlung wurde von Lehrer Ka, Faifo geversammlung wurde von Apt, Bauerwiß, wurversammlung wurde von Apt, Bauerwiß, wurberg bertreten sein.

Beiter ber Ortsgruppe bes BDU. Studiendiget
tor Dr. Engel brachte auf den Reichsbrassler ein Sieg-Heil auß.
Dr. Engel brachte auf den Reichsbrassler ein Seige-Heil auß.
Rach einigen Borträgen der Singschanzler einen Lichtbergehor bielt Dr. Brückner einen Lichtbildervortrag über das deutsche Saarland. Aut
Saarlund geben.
Erkeime unterbalten. Auch dem Winterhilfswert
fiellt sich die Ortsgruppe freudig zur Berksjung.
Durch den Leiter der NSB. wurde ihr Dank
wird auch ein Mitglied ber Ortsgruppe Kosen
wird auch ein Mitgliedern erhalten. Prälat
berg bertreten sein.

\* Bon ber priv. Schüßengilde. Das ursprüng-lich vom 3, bis 10. Zuli angesetzte diesjährige Königsschießen beschäftigte den Borstand der Gilde. Wit Rücklicht darauf, daß die Stände in bem neuen Schübenhaus umgebaut werben, sah sich ber Borstand genötigt, das Königsichie-gen zunächst abzusagen, wenn es nicht gelingt, Schützenhaus umgebaut werben, bieses auf ben Ständen einer benachbarten Gibe burchzuführen. Aus biesem Grunde mutte auch bas Bollsfeft abgesett werben. Den Ausftellern und Bergnügungsunternehmern ift be-

reits abgesagt worben.
\* Sonberkundgebung bes Bundes Deutscher Often. Der Areisverband Oppeln veranstaltete in der Turnhalle der städtischen Berufsschule eine Sonderkundgebung und hatte hierzu als Redner ben Landesgruppenführer Graf Pord von Wartenburg gewonnen. Nach einleitenben Wartenburg gewonnen. Chorvorträgen des Lehrerg Lehrergesangbereins unter Dbermistlehrer Schneiber hielt Areisgrup-penführer Direktor Rein die Begrüßungs-ansprache. Zu der Kundgebung waren auch Areisleiter Settnik, Oberbürgermeister Leuschner, Gauarbeitsführer Heinze u. a. erschienen. Graf Porck von Wartenburg ging auf die großen Ostfragen ein und betonte, daß der deutsche Polnische Pakt eine Bresche in den starren King von Versailles geschlagen bat und daher von weitgehendfter Bebeutung Aufgabe des Volkes ift es jest, mit allen Kräften an die Oftfragen heranzugehen und Wegbereiter für biefen großen beutschen Gedanten gu merben.

wurde über den im Juli ftattfindenden Reichsfriegerverbandstag berichtet. Unschließend hielt Behrer Bernatti einen Bortrag über die Sol-

daten Friedrichs des Großen.

Groß Strehlit

Rolenberg . Dannerturnberein. Der Berein bielt feine Monaisversammlung ab, in ber beschlossen wurde, jeben Sonntag von 9—11 Uhr am Spannred bem Bublitum die Arbeit bes Vereins zu zeigen, ferner am Himmelfahrtstage Schauveranftaltungen im Turnen und Sandballfpiel in Lanbsberg burchzustlibren. An dieser Beran-staltung wird sich ber Kreuxburger Turnberein gleichfalls beteiligen. Frl. Morawie's wurde zur Borturnerin der Frauenabteilung bestimmt.

\* Rriegerverein. Die Versammlung war außerordentlich gut besucht. Vereinsführer Straf-anstaltsinspektor Rauschel gebachte bes ver-

Anschließend hielt

Nach Aufnahme

weil es gut ernährt wird. Mutter, gib Deinem Kinde taglich den wohlschmeckenden, blut- und muskelbildenden

Nur echt in blauen Schachteln zu 90 Pfg. niemal's lofe!

# Unterhaltungsbeilage

# Der Zusammenstoß

Eine verunglückte "Herrenpartie" / B. G.

Der Wagen liegt mit 80 auf ber Lanbstraße. "Bir werden im Straßengraben enden," pro-phezeit Frig und starrt bekümmert auf die Karte, die er ausgebreitet auf den Knien hält. "Wenn du am Steuer sizen würdest, bestimmt," gibt Robert kopsnidend zu. Friz seufzt. "Ich habe übrigens das starke Gesühl, daß du an der letzten Kreuzung falsch gesahrer bist."

"So —?" Robert überholt geschiett einen machtigen Lastwagen. "Und was fteht auf bem Weg-

Fritz beugt sich hinaus, kann es aber beim besten Willen im Borbeifliegen nicht erkennen. "Na, also beruhige dich nur, mein Junge, trot

bufterer Brophezeihungen find wir allem Unichein nach boch richtig gefahren, und wenns aut geht find wir in einer halben Stunde an ber Grenze.

sind wir in einer halben Stunde an der Grenze."
"Wenns aut geht," murmelt Friz und sieht angespannt auf die Straße. Was, zum Tenfel, hat ihn eigentlich veranlaßt, diese wahnsinnige Jahrt mitzumachen? Gewiß, auch er hat drüben zu tun, aber hätte er nicht ebensogut jeht ruhig und bequem im Zuge siben können, anstatt in diesem wildgewordenen Gefährt auf der staubigen Landstraße dahinzujagen? Nur, weil Robert die köstliche-Idee gehabt hat, diesmal mit dem Vagen zu fahren, hat er sich breitschlagen lassen, mitzumanden? Das bedeutet weder eine Zeite nach eine machen? Das bedeutet weber eine Zeit- noch eine Gelbersparnis für ihn, und von der versprochenen Erholung hat er bisher noch wenig verspürt. Im Gegenteil, er fühlt sich miserabel und winscht nichts sehnlicher, als enblich einmal wieder festen Boben unter die Füße zu bekommen. Bon der Seite her bläßt der Bind gehörig herein, und es wäre übertrieben zu behaupten, daß er seinen Kopsichmerzen, die sich im Laufe der Fahrt einge-

ftellt haben, etwa gut täte "Haft du vielleicht ein Bulver bei dir? fragt er, und Robert weist auf bas Röfferchen, ba hinten im

Friz wendet sich um, angelt vergeblich nach dem kleinen, braunen Ding, das sich beharrlich all sei-nen Zugriffen zu entziehen versteht, und wird plößlich mit einem unsansten Ruck in die Höhe ge-ichnellt, Anirschend zieht die Bremse an — der

Und ehe er noch recht begriffen hat, was eigent-tich vorgeht, ist Mobert ichon herausgesprungen. Dicht neben ihnen hält ein kleiner blauer Wagen, beffen linkes Hinterrad unmisverständliche Zeichen

eines gewältsamen Jusammenkobes zeigt. "Was ist benn?" stammelte Fris und sieht fassungslos auf den fremden Wagen. "Sie hatten offendar die Absicht, mich über den Haufen zu fahren," erklärte eine liebenswürdige Stimme, und bann gewahren jowohl Frig als auch Robert rotbraune Loden unter einer verwegenen bunten Karpe und eine kleine, hellbehandschuhte

Sand am Steuer. "Ich - ich verstehe aber nicht -" beginnt Robert und starrt auf die rotbraunen Loden.

"Ich verstehe zwar auch nicht, wie Sie das fertig gebracht haben," verjet lächelnd die liebens-würdige Stimme," aber soviel ist doch nun leider einmal sicher, daß Sie mich hier völlig lahmge-

Frit hat in seinem Leben icon einige Autogu-sammenstöße erlebt, aber er tann sich nicht eines einzigen erinnern, der in ähnlicher Ruhe verhaneinzigen erinnern, der in annliger kinge verhan-belt worden wäre. Die Dame, es ist noch eine junge Dame und noch hübscher, als man beim ersten Unblick wahrnimmt, steigt mit Grazie und völliger Gelassenheit aus ihrem Wagen, begrüßt mit einem leichten Keigen des Kopfes die beiden Herren und betrachtet dann sachmännisch den

"Das Rad dürfte hin sein," bemerkt sie mit leisem Bedauern, und Aussichten, ben Wagen hier wieder ftartfertig gu bekommen, nicht vorhanden. Damit sieht fie Robert in die erschrockenen Augen.

"Ja — aber—" stammelt er und scheint noch umer nicht zu begreifen, wie bas alles gesche-

"Aber jedenfalls ware Sie vorsichtig genug, wenigstens Ihren Wagen babei unbeschädigt zu lassen, lächelt sie, "und ich darf wohl annehmen, daß Sie mich abschleppen und zur nächsten Reparaturwerkstätte bringen, nicht?"
"Selbstwerständlich!" beeilt sich Fritz für den

berbutten Freund ju erwidern und öffnet einla-

Den beiben Männern bleibt es überlassen, den kleinen Blauen ins Schlepptan zu bekommen. Das geht nicht ganz so einfach vonstatten, wie man es eigentlich annehmen bürfte, und nach ver-

ichiebenen vergeblichen Bemühungen gibt Robert zu bedenken, ob vielleicht auch an dem Motor etwas nicht in Ordnung sei?

"Aber -" ruft bie Dame lachend, er folle nur ja nicht unken, und im übrigen jede Unterjuchung dem Mechaniker überlassen. Es häte wenig 3weck, auf offener Landstraße etwa Reparaturen vor-nehmen zu wollen, dabei käme doch setten etwas beraus, und außerdem sei sie auch ein bischen eilig. Ob die Herren einverstanden seien, daß man seht

Dabei lächelt sie ihnen so liebenswürdig zu,

Dabei lachelt sie ihnen is liebenswurdig zu, daß beide sich nach Kräften bemühen.
Und als man den Kleinen dann endlich zlücklich an der Leine hat, dittet die Dame, daß einer der Herren sich vielleicht dort ans Steuer sehen würde. "Damit er nicht gar zu schlimm hinter uns hertaumelt, nicht?"
"Jawohl," nicht Robert und betraut Frih mit dieser ehrenvollen Ausgabe Er sellet icht ist ver

"Jamohl," nick Robert und betraut Frig mit bicjer ehrenvollen Aufgabe. Er selbst sich ne-ben die Dame, die flein und dierlich in den Pol-ftern lehnt, und von seinem ruhmlosen Plats an dem abgewürgten Metor aus kann Friz bevbach-ten , wie sein Freund, der vorhin aar nicht eilig genng über die Landsftraßen dahinsegen konnte und dieser ehrenvollen Aufgabe. Er selbst fest sich ne-ben die Dame, die klein und zierlich in den Pol-

Die Kilometer förmlich gefressen hat, plötzlich un-endlich viel Zeit zu haben scheint, die Dame auf jeden Kunft in der Landschaft ausmerksam macht und für Dinge Interesse vozeigt, an denen er vor-hin achtlos vorübergesauft ist. Schließlich ist eine Windmilible fein so seltener Andlich hier inder Gegend, bag man ihretwegen minutenlang anhalten muß. Und wenn man schon anhält und seinem Gast Obst und Gebäck andietet, dann kann man wohl auch Dbst und Gebäd andietet, dann kann man wohl auch daran benken, daß in dem nächsten Wagen noch iemand sigt, der ebenfalls seit dem irühen Morgen nichts gegessen hat, und dem der Gedanke an einen kleinen Imbiß keineswegs unspmpakhisch ist Erst auf zweimaliges Duren dim —glücklichenweise ist wenigstens die Ombe an dem beschädigten Wagen noch in Ordnung — wird Friz zu dem Frühlstückeingeladen, das vorn im ersten Wagen unter Lachen und Scherzen eingenommen wird. Die Dame ist die biedet enweger und micht kergeringte Unwill. höchst aufgeräumt, wicht ber geringste Unwille über den Zusammenstoß ist ihr anzumerken, und Frib hat den Eindruck, als ob Robert die kurze Zeit des hat den Eindruck, als ob Robert die kurze Zeit des Alleinseins mit ihr gehörig zu nugen verstanden habe. Man spricht bereits von einer gemeinsamen Beiterfahrt, und Robert, der es vordin nicht erwarten konnte, an den Bestimmungsort zu ge-langen, gibt jeht zu, Zeit genug zu haben, um die Reparatur des Bagens im nächsten Ort abwar-ten zu können. "Auch wenn es sehr lange dauert?" fragte die Dame lächelnd, und Robert erwidert darauf et-was, was Friz nicht versteht, weil es im Flüster-ton gesagt wird, was aber die Dame hösslicht zu erstreuen scheint.

erfreuen scheint.

und darm fährt man im gemäcklichen Tempo weiter, und es muß gesagt werden, daß diese Fahrt für Friz keineswegs ein Vergnügen ist. Denn kann man das vielleicht ein Vergnügen nennen, ganz allein und nur sich selbst überlassen hinter zwei Leuten herzusahren, die sich scheinbar ausgezeichnet miteinanber versteben und von ihrer Umwelt weinen Vertie verwen?

miteinander verstehen und von ihrer Umwelt wenig Notiz nehmen?

Bäre nicht die Grenze gekommen und mit ihr
ber Joll, dann hätte sich während der ganzen Zeit
überhaupt niemand mehr um Friz gekömmert. So
aber kommen die Beamten, durchsuchen die Pässe
und das Gepäck, interessieren sich six Woher und
Wohin der Reisenden und kramen gehörig in dem
großen Koffer, der hinten auf dem kleinen Blauen
aufgeschnallt ist. Was da zutage kommt, sind allerhand angenehme Dinge der weiblichen Bekleidung
und des Lugus, aber glücklicherweise nichts, was
das Auge des Gesedes etwa nicht hätte entbecken
dürfen.

oursen. "Ich habe wirklich nichts zu verzollen," sagt lockenschütztelnd die Dame, und schließlich müssen selbst die gestrengen Beamten es glauben. Freundgrußend treten fie bom Wagen gurud - ber

Motor fringt an, und weiter geht es.
Buerst hat Fris dieser Dame ein gowisses Mißtrauen entgegengebracht. Schließlich fährt man
nicht so mir nichts, dir nichts mit zwei ganz fremden Herren bavon, und tut man es tropdem, dann muß man sich schon etwas zurückaltender be-

Aber dann hat er ja reichlich Gelegenheit gehabt, weiter über sie nachaudenken, und er muß zugeben, daß ihr eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben war, als mit ihnen zu fahren. Hät sie sie dem auf der Landstraße warten sollen, bis ein Wagen tam, in bem nicht nur junge Leute jaßen . . ? Fris muß lachen über diese Vor-ftellung, und schließlich ist es der Anblick ihres Gepäcks, der ihn völlig versöhnt. Das ist zwei-fellos das Gepäck einer Dame, einer wirklichen Dame, Fris versteht etwas davon und schmunzelt leise . . Gar kein übler Geschmack, den Robert ba entwickelt hat. Aber natürlich bleibt es troß-bem eine Frechheit, ihn hier so hinterher pendeln

Frit hupt wiederum, zum Zeichen, daß etwas zu sagen wünsche, aber er kommt ni dazu, denn aus einem Seitenweg hervor ersch plöglich vier Beamte auf Motorrabern, Die die Wagen umstellen.

"Ihre Bapiere bitte!" fagen sie und wieder werden Pässe dutopapiere und alles, was man an Ausweisen bei sich hat, vorgewiesen. Alberdings nicht ohne Protest. "Wir haben eben erst alles gezeigt", sagt Avbert, und sindet es höchst unnötig, daß hier auf offener Landstraße die gleiche Prozedur noch einmal beginnt. Auch die Dame ist sehr ungehalten darüber.

"Ich fürchte, wir fommen heute überhaupt nicht mehr ans Ziel", fagt sie, "duerst ber Zu-fammenstoß, dann der langweilige Boll und jest

"Gebort ber Wagen Ihnen?" fragt einer ber Beamten, und tritt an ben kleinen Blauen heran.

"Nein", erwidert Frit, "er . ." Aber was er sagt, geht unter in dem allgemeinen Aufruhr, der sich sett erhebt. Der Beamte hat nämlich den Kühlerdeckel in die Höhe gehoben und darum ter herbor etwas gezogen, was man nur bedingt als Brennstoff ansprechen kann: Zigaretten, rie-sige Mengen Zigaretten und Tabak.

Die Dame ist aschfahl geworben. boch aber unglaublich", itammelt sie, und wendet sich hilfeflehend an Robert. Aber ehe er noch Zeit gehabt hätte, sich zu äußern, haben zwei der Beamten sie mit sanster Bestimmtheit aufgesordert, in dem Wagen Platz zu nehmen und sind bald darauf mit ihr davongesahren.

Giner ber Burudbleibenben verhört bie beiben

## Der Fund

Nur wenige Gäfte sigen an den offenen Fen-ftern des schönen Terrassenlokals, das — ge-ichmackvoll eingefügt in die Grünanlagen der Großstadt — anmutet wie das Kurhotel irgend-des Finders, als er mit einer stummen Geste das eines Babeortes.

Un Werktagen findet sich hier nur "bornehmes" Bublikum ein: Leute, die nicht in die Tretmühle eines abhängigen Beruses in Büro oder Betrieb gespannt find. Auf dem naben Partplat warten ein halbes Dubend Antos; erstklassige Wagen, die den Wohlstand ihrer Besitzer oder die "gehobene" Stellung ihrer Benuber leicht erraten lassen.

Gegen 5, 6 Uhr nachmittags tommen bann bei schind Wetter, so wie heute, wohl auch ab und zu ein paar Arbeiter an dem Lokal vorbei, die nach beendeter Schicht den Heimweg etwas verlängern, um sich an den prachtvollen alten Buchen und den blühenden Sträuchern zu exfreuen und eine Brise frischer Luft mit nach Sause zu nehmen. Oben auf der Terrasse aber sieht man die Borbei-gehenden kaum; der Blick schweift über den Weg hinweg ins Gewirr der Aeste und in das knospende Grün der Baumwipel, die das Haus umsäumen.

Die an den wenigen besehten Tischen geführte Unterhaltung stockt plößlich einen Augenblich, als ein einsacher Mann in etwas abgetragener, aber sauber gehaltener Kleidung an einen der Fensterrische tritt und einige fragende Worte an die hier

tische tritt und einige fragende Borte an die hier sitzenden Gäste richtet.

Ein Bettler? — Das Lokal ist bekannt dafür, daß man ungebetene "Aundschaft" die Gäste nicht behelligen läßt. — Aber auch der betreffende Mann, so sehr seine abgetragene Aleidung von der der Gäste absticht, macht nicht den Eindruck eines Bettlers. — Seine Haltung ist bewußt, sein Austreten ungezwungen und mit einer gewissen Frei-wiltigkeit, die angenehm berührt, entschuldigt er sich und tritt an den nächsten Tisch, seine Frage wiederholend: "Ist dier dieselicht dieses Auch verstoren worden?"

Gur ben ftillen Beobachter jest ebenfalls er kennbar, überreicht er zugleich einer Dame, die ihren Verluft bemerkend, haftig nach bem bunkelseidenen Spipenschal greift, seinen Fund, der — wie er erklärend hinzufügt — ihm soeben, als

schädigten Wagen mitten auf die Lanbstraße, und dem nächsten Borüberkommenden redet sie ein, daß bem nächsten Vorüberkommenden redet sie ein, daß er in ihren Wagen hineingesahren sei. Dann läßt sie sich von ihm abschleppen, immer bis über bie Grenze, und dann verschwindet sie gewöhn-lich. Sehr lange hätten Sie also sowieso keine Frende mehr an ihrer Gesellschaft gehabt", fügt er lachend hinzu, und dann schwingt er sich eben-falls auf sein Rad. Die beiden sehen ihm noch nach, als er längst den Hügel hinab berschwunden

"Die Reparatur werben wir, fürchte ich, nicht abwarten können", bemerkt Robert, und schließt geräuschwoll ben Schlag.

Eine leichte Röte zieht bann über die Stirn des Finders, als er mit einer ftummen Geste das Bordaben der betreffenden Dame, ihm mit einem Gelbstück seine Ehrlichseit zu besohnen, kurz aber bestimmt abweist. Aber der jähe Unmut, der seinem Blick dabei verdunkelt, verschwindet rasch, und sein Gesicht hellt sich froh aus, als der Begleiter der Dame, ausstehend, ihm mit einer schönen Bewegung die Kand reicht und mit einer schönen. nen Bewegung die Sand reicht und mit berglicher Betonung — lauter, als es vielleicht für die bei den nötig wäre und so, daß auch die anderen Gäfte es hören — ihm dankt: "Sie haben meine Fran und mich dor einem schwerzlichen Verlust bewahrt. Das Tuch ift uns beiden ein liebes Andenen. Haben Sie herzlichen Dank!"

Ginen Augenblid umichließen fich beibe Sanbe — die schmale gepslegte des Dankenden und die schwielige verarbeitete des Finders. — Dann grüßt jener mit einem kurzen "Heil Hitler!", und der andere erwidert den gleichen Gruß. — Und plöglich sehen viele Blide, die den kleinen Zwischenfall beobachtetet, jest, was ihnen vordem ent-

Beibe, der Herr am Fenstertisch und der eins sache Arbeiter, der inzwischen das Lokal verlassen hat, trugen das gleiche schlichte Abzeichen an ihrem Rod: Ein Zahnrad, um ein Hokenkrenz geschmies bet — bas Zeichen ber Deutschen Arbeitsfront.

Um Rebentisch erörtert man noch eine Beite Am Rebentisch erortert man noch eine Zeit-lang in halblaut geführter Unterhaltung die kleine Begebenheit. Berschiebene Meinungen stehen sich gegenüber. Die eine: daß es "Unstandspflicht" gewesen wäre, dem ehrlichen Finder eine Beloh-nung zu geben. Die andere: daß der Mann nichts anderes als seine selbstverständliche Ehrlichkeits-pflicht erfüllt habe und darum "nicht einzusehen" sei. warum er dassür besahlt merden solle Lekhaft sei, warum er bafür bezahlt werden solle. Lebhaft wird bas Für und Wider beider Meinungen ver treten. Bis ein ftumm biefem Meinungsaustaufd zuhörender Herr ihm ein Ende bereitet:

"Belohnung hin ober her — barum ging es hier ja aber gar nicht, meine Herrschaften. — Ich muß Ihnen leider sagen, daß Sie überhaupt nicht verstanden haben, was dieses kleine Geschehen uns eben zeigte: Sveben fand nicht nur ein ehrlicher Mann einen wertvollen Gegenstand. Soeben wurde etwas Kostbareres gefunden. In einem Handschlag und einem herzlichen Wort und in dem gleichen Gruß fanden sich soeben zwei Menschen, die sich verstanden, weil sie der gleichen Gestinnung sind. — Das ist es, woranf es ankommt, meine Herrschaften!" —

Eine Zeitlang ist es still am Nebentisch, bis bann die Unterhaltung sich einem anderen Thema zuwendet. — Aber es ist, als bliebe auch bann noch auf den Gesichtern ein stilles Nachbenken du

### Bestellschein

fiebenmal wöchentlich erscheinende große oberschlesische Tageszeitung

### Ostdeutsche Das Blatt der Familie

Durch Ihren Boten ins haus zuzüglich 40 Rpf. Zuftellgebühr. Ausgabe B mit ber großen Wochenzeitschrift

"Illustrierte Oftbentiche Morgenpost" monatlich RM 2.20 zuzüglich 40 Rpf. Zuftellgebühr.

Beide Ausgaben auf Bunich auch halbmonatl. oder wöchentl. ju gablen.

Durch die Boft bei Abholung vom Schalter jum Bezugspreise von . . . . . . . monatlich RM 2.50 hierzu Zuftellgebühren bei Ueberbringung burch ben Briefträger . . . . . . . . monatlich RM -. 42

| durch<br>durch | g-Abonne<br>Boten frei<br>die Poft<br>lich Porto | ins Hounter S | streifbar | nd je | Numme | er ein- |  |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|---------|--|
| Name:          |                                                  |               |           |       |       |         |  |

| Name:          |  |
|----------------|--|
| Beruf:         |  |
| Wohnort:       |  |
| Straße u. Nr.: |  |
|                |  |
|                |  |

### Stellenangebote A GINGTIGUM

mit Auslieferungslager für bestens bekannte Ronfumartikel alter Fabrik an strebsamen Herrn du vergeben. 200,— bis 300,— NM, Betriebs-mittel erforderlich. Rurt Möller, Rahlftedt b. Samburg. Vertreter

bei Frifeuren gut 2-Zimmerwohng. eingef., zur Mitn.
einer Kolleft, geg.
Brov. gef. Angeb.
unt. B. 1235 an d. zu vermieten.
Gichft. d. Ztg. Bth.

# machen pp., in der 1. Cig., für 1. Sult. Prets 90 Mart. Angebote unt. B. 1237 an b. Gidft. b. 3tg. Bth.

Haushalt melde sich Moberne von 1—3 Uhr bei Schweißer, Beuth., Gartenstraße 18, I.

Gutmöbl. Zimmer 3tr., best. Haus, m. (Michaeltorpl.),bu fließ. Warmw. mit ligst für fofort

od. ohne Benf. zu zu vermieten. Angeb. unt. B. 1238 an d. Offifft. d. 8tg. Bth.

Wohnung Gut möbliertes mit Bad u. Mäde chenkammer, hat fe bald abzugeben. Zimmer

3-Zimmerwohng.

Bad, Zentralheider, Sindenburg, Kront vrinzenstr. 149, I. r., (Michaeltorpl.), bil

in driftl. Saufe 3 1. 6., Rähe Bahnh gef. Teleph.-Anfchl Baumeister Carl Pluta, Bth. Lindenstraße 38, Telephon 4428. Gfcft. b. 3tg. Bth.

Vermietung

Laden

Ein Laden in Sindbg., Krond pringenftr. 271, mit Rebenräumen bill. im zir., f. 1. 6. 34 zu vermieten. zu vermieten. erfragen bei Medla, Beuth., Kaifer, Beuth., Tarnowig. Str. 13. Dyngosfraße 40.

5-7.Zimmer Wohnung

od. entsprechendes Einfamilien' haus, möglichst mit Garten, in Beuthen zum 1. Juli ode 1. Oktober zu mieten gesucht. Angeb mit Preisangabe unter B. 1229 an die Geschäftsskelle dieser Zeitung Beuthen Os. biefer Zeitung Beuthen

# Deutsche im Ausland

Sonderseite der "Ostdeutschen Morgenpost"

#### Grundzüge deutscher Rolonialpolitik

Don Kapitan zur Bee a. D. Soffner

Mit bem 24. April 1884 trat Deutschland in Die Reihe der Rolonialmächte. Bereits 1874 erhielt es das Proteftorat über Saufibar angeboten, nahm es aber nicht an. Bedenten außenpolitischer wie innenpolitischer Art waren lange Beit ausschlaggebend; Deutschland und Gurft Bismard lebten ausschließlich in fontinentalen Gebankengängen. Daß sich Bismard ichlieflich entschloß, das bekannte Telegramm an ben beutschen Generalfonful in Rapftadt abzusenden, war ein Ausfluß äußerer Berhältniffe, die stärker waren als die Bedenken.

Mit ber Besitzergreifung bon Dentich Sübweft-Afrika war bas Eis gebrochen; am 5. und 6. Juli bes gleichen Jahres wehte die Flagge Schward-weiß-rot auch über Togo; in Kamerun traf S. M. S. Sophie noch vor Toresschluß am 14. 7. 84 ein, fünf Tage bor dem englischen Kreuzer "Flirt", und hißte die Blagge in den berichiebenen Ruftenplägen.

Die Besitzergreifung unserer Rolonien war burchweg ein friedlicher Aft; wenn fpater in ben beutschen Besitzungen in Uebersee fleinere und schwerere Aufftande ausbrachen, lag die Schuld niemals an ber beutschen Berwaltung, wohl aber haben mißgünstige Nachbarn bie Gingeborenen unferer Schutgebiete aufgewiegelt, ober ber eine ober andere Säuptling fühlte fich in seinem bespotischen Machtbereich erheblich beschnitten, und zwar nicht dum Nachteil ber Gingeborenen. Dhne Beuchelei, mit gutem Gewiffen, wird bie bentiche Beichichtsichreibung in allen Fällen feststellen fonnen, bag die von uns in allen Rolonien eingeschlagene Eingeborenenpolitit menschlich, gesittet und gesund

Die deutsche Rolonialpolitik hat nichts mit Chauvinismus ober Imperialismus zu tun, wohl aber ift fie eine Lebensfrage bes gesamten beutschen Boltes; fie foll uns ben Bezug von Robstoffen aus beutiden Besigungen sichern: Rolonien follen für wagemutige Deutsche das Felb werben, auf bem fie ben Blid beiten, manche burch bie Lebensenge bedingten Schladen abstreifen, fich Berantwortungsfreudigfeit und großzügiges Denken aneignen und jo zum Führer machsen. Geben fie vereinzelt in frembe Lande, laufen fie Gefahr, ihr Deutschtum gu verlieren. Der in Renhaus a. b. Dite geborene Dr. Carl Peters ift neben Cecil Rhobes der größte Rolonialpolitifer ber Renzeit.

Deutschland find bie Rolonien wiberrechtlich entriffen worden. Cowohl mit ber Kriegsbulblüge wie mit ber Rolonialiculblüge ift bie Bahrheit in ber offenkundigften Weise in Lüge Umgebogen worden; bie wirtschaftliche Entwicklung Unferer Kolonien ging planmäßig ohne Erschütterungen bor fich. Die hohe bes gesamten Reichswaren auch die Ausgaben für militärische Zwede enthalten; es war eben haushaltsrechtlich nicht möglich, die militärischen Ausgaben für bie Schuttruppe an anderer Stelle als im Schutgebietshaushaltsetat, also etwa im Heeres- ober Marineetat, wohin sie ber Sache nach gehörten,

Dentichland hat einen moralischen Un-Druch auf tolonisatorische Betätigung in Ueber-Deutschland ift eine alte Kulturnation und beshalb vom Schidfal besonders bestimmt, bei den minber porgerudten Bolfern Erziehungsarbeit gu leiften. Die Enge unferes Lebensraumes, ber Drud ber Weltwirtschaft, bie Arbeitslosigkeit uchen gang naturgemäß einen Ausweg ins Freie, in die Wolt, in Uebersee.

Deutschland hat ein unverjährbares Recht auf bine ihm wiberrechtlich entriffenen, einen Wert on 100 Milliarden barftellenden Kolonien. Der Ingenblid, in bem der Führer Abolf Sitler ben Beitpunkt für gekommen erachtet, die Rolonialbage aufzurollen, foll das beutsche Bolt geschloflen und einmutig hinter feinem Gubrer finden.

#### "Bolkstum jenseits der Grenze"

(Frankfiche Berlagsbuchhandlung, Stuttgart.)

Dr. hans Stein ach er, der Reichsführer des Kolksbundes für das Deutschtum im Ausland, geht hier eine Bilanz des Kampies um deutschen Kolks- und Kulturboden in aller Welt. Der Navonalsozialismus führt uns zu einer neuen Be-innung über die Wesensgrundlagen des beutschen Volkstums diesseits und jenseits der Erenze. Leinacher zeigt, wie heute Staat und Volks-tum so nahe in Berührung getreten sind wie nie Moor in der deutschen Geschichte. Wir lesen vom Schäcklaum der Kolksbrüber denksen im Eren-bentschung getreten sind wie nie bentschium ober in den bodenständigen Siedlungs-inseln im Often und Südosten oder unmittelbar on ben Grenzen unseres Reiches. Steinacher beit mit einem Aufruf zur Einheit und Gang-beit der Nation über alle Grenzen hinweg.

# Deutsche Vebersee / Don Dr. paul Rostrbach

M. S. "Pionier" der Afrikanischen Fruchttompagnie fährt in sechzehn Tagen von
damburg nach Tiko. "M. S." heißt Motorichiss;
seine etwas kleineren, vor ein paar Jahren erbauten Brüber "Panther" und "Buma" haben noch
Dampskessel und beizen Kohle. "Pionier" ist
anz modern und sährt mit Dieselmotoren. Alle
nicht nur sachlich falsch, sondern würde eine Urt
ganz modern und sährt mit Dieselmotoren. Alle

burg-Schwerin) wieder in deutschem Besis. Das ging so zu. Ende 1924 wurde in London die Bersteigerung des den deutschen Besanzern fortgenommenen Laudes am Großen Kamerunderg angesett. Durch eine private Berständigung war angelegt. Alled eine private Verständigung war man davon unterrichtet, daß auch Deutsche als Bieter auf der Versteigerung würden teilnehmen dürsen, salls es nicht zu aufjallend geschehe. Mit Hilfe eines englischen Vertrauensmannes gelang es, für gutes Geld, zum Nuzen der englischen Sände zurückludringen. Es war allerdings seine reine Gefälligkeit gegen die Deutschen, sondern wie ein Jahr später in Italierisch, so sah duch die eng-lische Mandatsverwaltung in dem an England ge-lische Mandatsverwaltung in dem an England gelische Mandatsverwaltung in dem an England ge-tommenen Teil von Kamerun ein, daß an ein Wiedereinsehen wirtschaftlichen Fortschritts nur 311 denken war, wenn man die Deutschen wie-

Die untersten Abhänge am Großen Kamerun-berg, die Juklandschaften, haben fruchtbaren vul-fanischen Berwitterungsboben, und hier begann

#### deutsche Pflanzungstätigkeit

Ungebaut wurde Kakao, Bananen, Delpalmen, Kautschuft; außerdem werden edle Hölzer geschlagen. Noch sind nicht alle Ländereien in Kulfur, aber die Bewirtschaftung dehnt sich aus. Besonders die Bewirtschaftung dehnt sich aus. Besonders die Bewirtschaftung dehnt sich aus. Besonders die Bananen fultur ist in der Erweiterung begriffen. Deutschland hundert Millionen Kilo Bananen ein, also etwas weniger als zwei Kilo auf den Kopf. Der Wert im Einsuhrhasen beträgt etwa 25 Millionen Mark, im Kleinhandel natürlich bedeutend mehr. Hertunstsländer sind Mittelamerika, Bestindien und die Kanarischen Inseln. Schon vor dem Kriegestand die Kuchtschland der Friedriffung von dem Kriegestand die Arnarischen Inseln. Schon vor dem Kriegestand des Wirdschaften Deutschland aufzunehmen. Da kam der Weltkrieg, und eins der Bananenschlöfte wurde die berühmte "Möve", die unter Kapitän Graf Dohna-Schlodien mehrmals die englische Kordseeblodade durchtrach und den Feinden großen Schaden auf dem Dzean zussigte. bem Dzean zufügte.

Es bauerte faft fünf Jahre bom Bieberbeginn ber Arbeiten auf ber Aflangung, bis bie während bes Krieges verkommenen und ver-wüsteten Bestände wiederhergestellt und soweit wi fteten Bestände wiederhergestellt und soweit ausgebehnt waren, daß die Verschiffung anfangen konnte. Man zählt die Bananen nach "Bündelith, "Hönden" und "Fingern". Ein Bündel ist die ganze mächtige Fruchttranke, die eine Last für einen Träger bildet. Die Einzelstucht wird Finger genannt, und jedesmal etwa zehn Finger bilden eine "Hand". d. h. d. einen Aranz rund um den massienen Stil der Tranke, die im Durchschnitt 80 bis 90 Finger ählt. Die Verschiffungen aus Kamerun, in erster Linie mit "Banther" und "Buma", stiegen von etwa 70 000 Bündeln im Jahre 1930 auf rund 650 000 im Jahre 1931, rund 850 000 im Jahre 1931, rund 000 im Jahre 1932 und haben 1933 bereits die Millionengrenze überschritten. 1934 wird infolge der Einstellung des "Pivnier" wieder eine bedeutende Steigerung bringen. Die Abfertigung der Bananenschiffe in Tiko gelchieht jest zweiwöchentlich; "Kanther" und "Buma" fassen je 40 000 Bündel, "Bionier" faßt 60 000, also rund fünf Millionen Einzel-früchte! Um die Bananen von Kamerum nach früchtel Um die Bananen von Kamerun nach Deutschland zu transportieren, müssen sie unreis abgenommen werden. Un Bord kommen sie
in Käume, durch die ständig auf elf Grad Celsius abgekühlte Luft streicht — in der Sige der Tropen ein unumgängliches Erfordernis, da die Kriichte sonst überreis nach Deutschland kämen.
Biele durch die Kstanzungen gelegte Keldbahngleise vereinigen sich zu dem Schienenstrang, der auf die Lades und Landungskriiche der ARC. kührt ruf die Lade- und Landungsbrücke der AFC Andere Bananenmassen kommen mit Leichtern längsseits und berschwinden durch eine Kette von Negerhänden in niedrige, in der Schiffswand angebrachte Ladelnken. Die vielen Millionen Bananenfrüchte, die jest mit dentschen Dampsern von Kamerun nach Sause gelangen, stellen noch nicht ganz 20 Prozent des jährlichen Verbrauchs in Deutschland dar. Man darf hossen, daß dieser Prozentsche noch zunehmen wird, denn es sind in Vankheit

#### "deutsche Bananen",

die jett vor meinen Augen aus einem weiten Gedie sekt vor meinen Augen aus einem weiten Gelände anvollen, auschwimmen und vom "Bionier" verschluckt werden. Die deutschen Kamerun-Bananen werden von deutschen Unternehmern mit deutschem Rapital erzeugt. Das in Afrika arbeitende Verson al ist deutsch, die Schiffe, die das Erzeugnis transportieren, sind deutsche, und deine deutsche Organisation. Uederdies ist auch unser altes Kamerun nicht fremdes Eigen tum geworden, sondern es ist Bölferbunds.

mand ander das England und Krankreich die mandat, über das England und Frankreich, die zeigen.

kompagnie fährt in jechzehn Tagen von Hamburg nach Tiko. "M. S." heißt Motorichiff; feine etwas kleineren, vor ein paar Jahren ervauten Brüder "Banther" und "Buma" haben noch Dampfkessel und heizen Koble. "Pionier" ist ganz modern und sährt mit Dieselmotoren. Alle dreich holen Bananen von Kamerun, sind heziell dang kir ihren Mandatsanteil die falsche Bezeichnung "British Camervons" zu brauchen, haben nung "British Camervons" zu brauchen, haben seine Brüder der jeht durch die korrekte "Camervons under Hritish Mandate" ersetzt. Es ist daher nicht nur sachlich falsch, sondern würde eine Art Unerkennung des fremden Rechts an unserer alten Vanerkennung des fremden Rechts talkgegenwert, der in diesen umläuft, einschließ-lich der Schifsbauten, der Gehälter und Löhne, verbleibt innerhalb der deutsichen Bolts-wirtschaft. Der Gegenwert für die aus West-indien, Jamaika, Honduras eingeführten Bana-nen dagegen is mit komden Voriteren.

Einsahrt zwischen Kap Kamerun und der Suellaba-Spize in das Kamerunbecken, eine Art Saff, in das eine Menge Flüsse münden. Die Gewässer verzweigen sich zu vielen mit Mangrove-Dickicht eingesakten Armen, sogenannten "Krieks", und an einem solchen tiefen Kriek liegt auch die Landungsbrücke von Tiko. Gegenüber, auf der anderen Seite des Beckens, liegt Duala, zur deutschen Zeit die Haupstadt von ganz Kamerun, zett im französsischen Mandatsbereich. Gleich nach Ankunft durfte ich einer freundlichen Einladung nach

einen Bejuch abstattet.

In Buea konnte ich zwei schöne, nach der glühend heißen Seefahrt herrlich er frischen de den de Lage verleben. Außer den englischen Beamten wohnen auch einige Dentsche auf dem Berg. Alles sieht noch so aus, wie ich es 1912 zum letzten Male unter der schwarz-weiß-roten Flagge sah, nur der Un ion Sack weht auf dem alten Gonverneurshaus, und die Zedern, die zu Puttsamers Zeit gepflanzt wurden, sind mächtige Bäume geworden. Alle Begetation macht doppelte Fortschritte in diesem Klima ohne Winter. Ein wunderbarer Andlick war es, als ich nachts bei strahlendem Bollmond von einem gastsreien Hand in Buea nach meiner Wohnung zurückzing und auf dem ganzen Hand der zweiten Terrasse rotglühen de Feuerschlangen zur gelegenen Rand der zweiten Terrasse rotglühen de Feuerschlangen ind binzogen: von den Eingeborenen angelegte sich binzogen: von den Singeborenen angelegte Grasbrämde. Durch sie soll frisches Gras hervorgelockt und so das Wild angezogen werden; außerdem werden auf diese Weise die wilden Erdbienen ausgeräuchert, und die Eingeborenen tonnen aus ihren Löchern ben Sonig fammeln.

an einem solchen tiesen Ariek liegt auch die Lanbungsbrücke von Tiko. Gegenüber, auf der anderen Seite des Bedens, liegt Duala, zur beutschen Zeit die Hauptstadt von ganz Kamerun, zett im französischen Mandatsbereich. Gleich nach Antenst durfte ich einer freundlichen Sinladung nach Buca

Buca

Sugen, das fast tausend Meter hoch auf der ersten Terrasse des mächtigen Kamerunderges liegt. Hielen an Bord des "Kionier" schreibe, sammelt seilen, in kühlerem und gesunderem Klima, ohne Moskitos, ohne Malaria, ohne Tsetselfliegen, hattel

# Deutsche Haltung im Ausland

Unfere nicht zu leugnende Unbeliebtheit im Unslande ift gewiß mit auf die Jahrzehnte alte planmäßige und sielbewußte Beeinfluffung ber Weltmeinung gegen beutsche Art und beutsches Befen burch die beutschseinblichen Rreise gurudguführen. Die höhnische Darftellung beuticher Schmächen, bie geschickte Uebertreibung beuticher Angewohnheiten, die dem Auslande verwunderlich erschienen, und die immer wieder behaup tete Ueberheblichkeit der deutschen Geifteswelt hatten schon vor bem Kriege den Boden für ben Erfolg der Deutschenhehe im Weltkriege vorbereitet. Diese Ginftellung bes Auslandes hat fich im Grunde auch heute nicht geändert, wenn auch die Rarifaturen, mittels berer heute angeb lich deutsches Wesen dargestellt wird, neue Gesichter zeigen. Un die Stelle bes "ichnobbrigen Leutnants" der Borfriegszeit ift in der Karifatur bes Auslandes der "SU.-Führer" getreten; an die Stelle der "ungepflegten und biden beutschen Frau" ein leichtfertiges "Umufiermabchen" und an den Blat des "weltfremden Brofeffors" ber heimtudische "Erfinder bon geheimem Rriegsgerät".

Es ift bekannt, daß das Auftreten von Deutschen im Ausland bor und nach bem Rriege nicht immer erfreulich gewesen ift, wobei nicht einmal an die "Schieber auf Reisen" und die "Novem-bergrößen auf Ronferenzen" gedacht werden foll. Abgesehen von der fast fprichwörtlichen Uneinigkeit, von dem auch Ausländern gegenüber offen zur Schau getragenen Raften geift haftete ben aus Deutschland ins Ausland gehenden Bolfsgenoffen eine durch die innere politifche Berriffenheit bedingte Unficherheit ber Saltung in einem folden Mage an, daß fie feine würdigen Werber für die beutsche Sache barftellten. Der Deutsche im Ausland verfiel por allem leicht in zwei große Fehler: einmal versuchte er, besonders in der Zeit vor dem Kriege, in ich ulmeisterlichem Ton die Fortschritte feines Landes als allein gültig und allein erstrebenswert hinzustellen und fällte über Einrichtungen des Auslandes Urteile, die für die Angehörigen fremder Bölker frantend fein mußten. 3m Gegenfat jum Engländer, der fich niemals in die Ungelegenheit fremder Bölfer mifcht, fofern es aus machtpolitischen Grunden nicht notwendig ift, aber auch felbst niemals fein ureigenstes Wefen berleugnet, fühlten fich manche Dentiche veranlagt, in lebrhafter Ueberheblichkeit auf angebliche Gehler frember Bolfer hinguweisen.

Benau ins Gegenteil verfiel eine andere Gruppe von Deutschen, die in ihrer ich rantenlofen Bewunderung ausländischer Ginrichtungen jedes Mag vermiffen ließen. Gie benutten jede Gelegenheit im Auslande, fich in abfälliger Beife über bie angeblichen Mängel ihrer Seimat und über die Minderwertigfeit ihrer Bolfsgenoffen zu erregen, mahrend fie bereit maren, den Angehörigen fremder Rationen jedes Berfteben gu

Es liegt auf ber Sand, bag eine folche Saltung, felbst wenn sie fich in abgeschwächter Form zeigte, nicht geeignet war, eine einheitliche und gerechte Beurteilung bes Deutschtums zuzulaffen. Gs war aber andererseits auch fein Bufall, bag bie Deutichen im Auslande por ber Machtergreifung durch Sitler in biefer Beife eine einheitliche Saltung vermiffen ließen.

Das Bolf mar nicht nur in Parteien gerriffen, fonbern es fehlte ihm auch an einer feften Beltanichanung und an großen politischen Bielen.

Unter diesen Umftanden war es nicht ju verlangen, bag nun ein Deutscher in bem Augenblick biefe Fehler ablegte, als er bie Grenzen überschritt. Heute heißt es aber, diesen Dingen viel mehr Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden, denn der Eindrud, ben bie Angehörigen eines Bolfes bem Ausland vermitteln, ift von größter Bebentung für bie Außenpolitit bes Lambes.

Mit Recht steht baher ber nationalsobia-liftische Staat auf bem Standpunkt, baß bas Auftreten im Ausland keineswegs mehr bie Bribatfache eines einzelnen, fonbern bie Angelegenheit bes Gesamtvolkes ift. Diefer Ginftellung wird heute bereits weitgehend Nechnung getragen, indem gum Beifpiel bie beutiche Stubentenichaft ebenso wie die deutschen Sugendorganifationen überhaupt nur noch folche Bertreter ins Unsland geben laffen, bei benen bie Bewähr für eine innerlich stolze und feste und zugleich äußerlich bescheibene und gurudhaltenbe Saltung gegeben ift. Der Deutsche, ber heute ins Ausland fommt, ist weder friecherisch noch überheblich; ob es sich um einen Großkaufmann handelt oder um den kleinen Heizer eines Laftdampfers, ihnen allen spricht der Stols darisber aus den Augen, bak fie wieder einem ehrlichen und anständigen Bobe

Mit biefem Stolz auf bie neue Seimat verbinden fie eine Achtung bor Gitten und Gebräuchen ber Frembe.

Frei von jeder Unsicherheit zeigen sie jenen Takt, der dem vorrevolutionären Deutschen im Auslande fo oft abging. Die ungezwungene, felbstbewußte und innerlich unverrückbare Geifteshaltung bes alten Kämpfers trägt auch im Ausland ihre Früchte. Der neue Ton des neuen Deutschlands wird ein gutes Werbemittel und eine gute Unterstützung für unfer Bolf fein. Die typenbildende Rraft des Nationalsogialismus wird so imstande sein, bem Ausland eine einheitliche achtunggebietende Brägung des Deutschtums zu vermitteln und dadurch jener Bölferverhetzung ein Ende machen, an ber nur Rriegsgewinnler und Ruftungsberdiener Freude haben konnten.



# Sport am Feiertag

#### Leichtathletif-Beginn in Beuthen

Bereinsmeisterschaften des SC. Oberschlefien und des Reichsbahnsportvereins

Den Auftakt gu ben biegjährigen Bahnwettbewerben der Beuthener Leichtathleten bilben die am heutigen Chrifti himmelfahrstage stattfindenden Bereinsmeisterschaften der beiben sübenden Beuthener Leichtathletisclubs, des SC führenden Beuthener Leichtathletikelubs, des SC Oberschlefien und des Keichsbahnsportvereins. Der SC Oberschlefien und des Keichsbahnsportvereins. Der SC Oberschlefien berschlefienen, wie in jedem Jahr, auf dem Schulsportletz in der Kromenade. Die Bettkämpfe sind neben den Bereinsangehörigen auch für den "unbekannten Sportler" offen, so daß der Beranstaltung dadurch erhöhte Bedeutung zuzumessen ist. Bei dem guten Material, das der SC Oberschlessen sich den Beiden Männern als auch bei den Frauen und in seiner Jugendabteilung besieht ist mit ingangenden seiner Jugendabteilung besitzt, ist mit spannenden Kämpfen zu rechnen. Der Beginn der Beranstaltung ist auf 14 Uhr sestgeseht.

Coon am Bormittag tritt ber Reich 3babnsportverein mit seinen Leichtathleten im Stadion auf den Blan. Der Beuthener Reichsbahnsportverein besitt besonders in den Laufwettbewerben ber Männer gang ausgezeichnete Rrafte, burch die er weit über die Grengen Dberfchlefiens befannt wurde. Auch die Rampfe beim Reichsbahnsportverein bürften also febr intereffant werben.

#### Fußball-Freundschaftsspiele

Beuthen 09 (Ref.) - GB. Fiedlersglud

Um Gefte Chrifti Simmelfahrt fteben fich ber Gruppenmeifter in ber 2. Rreistlaffe, Beuthen 09, und die spielftarte Elf von &B Fiedler 3gliid gegenüber. Das Spiel fteigt um 16 Uhr anf dem 09-Blat an ber Beiniggrube.

#### Spielvereinig.=BfB. Beuthen — Sp.=B. 1922 Schomberg

Um Donnerstag, 17 Uhr, findet dieses Freundsichaftsspiel auf dem SpB.-Blat statt. Die Bereinigten treten mit ihrer kompletten Bezirksklasse an. Anch SpB. Schomberg ift sehr gut in Hahrt und hat gute Ergebnisse erzielt, so daß dieses Treffen äußerst interessant wird. Vorher spielen die Res. und II. Mannschaften beider Vereine.

#### BBC Beuthen - Dberhütten Gleiwig

Um Donnerstag treffen sich um 16.30 Uhr in einem Freundichaftsspiel ber Gleiwiger Rreis-flaffenmeister und ber Beuthener Rreistlaffenmeister. Dieses Spiel ist deswegen von Bedeutung, weil beide Bereine um den Aufstieg in die Bezirksklasse kämpsen. Die BBCer haben die besten Aussichten auf eigenem Blate.

einigten Sportfreunde Prenßen Reiße ihr 15. Stiftungsfest und veranstalten in dessen Rahmen am Himmelssahrtstage ein grobes Sportfest, in bessen Mittelpunkt bas Ericheinen ber Gauligaelf bes SC. Borwärts Breslau steht. Die Sportfreunde stehen hier vor einer sehr schwierigen Aufgade, deren Lösung aber der kampferprobten Elf, die erstmalia wieder in voller Aufstellung antreten kann, gelingen sollte. Eine Niederlage sollte nach dem Kampfgeift ber Grortfreunde auf heimischem Blat nur fehr knapp und ehrenvoll ausfallen. Die Bres-lauer, die ben 4. Plat in der schlestischen Gauliga einnehmen, ericheinen in voller Aufftellung.

In Reuftadt veranstaltet der MSB. Bren-Ben Reustadt ein Fußballturnier, für bessen Sieger ber andtragende Berein einen wertwollen Bokal gestiftet hat. Folgende vier Vereinen beteiligen sich an dem Turnier: SB. Grenzland Reuftadt, Schlessen Neißer MSB. 25 Neiße und MSB. Preußen Neustadt.

In Gleiwig hat sich BsR. Gleiwig Germania Sosnika verpflichtet (16,30 auf dem BfR.Blak). Die Rasensportser haben nach Abschluß der Berbandsspiele gute Ergebnisse erzielt, sich aber trotzem mit der Berpflichtung der Germanen vor eine schwierige Ausgabe gestellt, spielt gegen DIR. Ziegenhals.

#### Aufftiegspiel in Toft

Im Rreis Gleiwis fteigt heute bas am bergangenen Conntag ausgefallene Spiel um bie Ermittelung des zweiten Aufsteigenden in die Er-Rreisklasse, und zwar tressen sich in Tost DJR Eichendorff Tost und Postsportver-ein Gleiwib. Spielbeginn 17 Uhr.

## Die ersten Berbandsspiele im Tennis

Ein selten schöner April ließ dieses Jahr einen in ihren Mannschaften und werden nicht besonders zeitigen Spielbetrieb auf den Tennis-pläßen auffommen. Schon seit Wochen trainieren die Spieler sur die vielen kommenden Ereignisse die ersten Junktespiele statt. In Be ut hen wird die ersten Tennis-Saison.

Am heutigen Himmelsahrtstage sinden bereits die ersten Junktespiele statt. In Be ut hen wird die ersten Junktespiele statt. In Be ut hen wird die ersten Junktespiele statt. In Be ut hen wird die ersten Junktespiele statt. In Be ut hen wird die ersten Junktespiele statt.

die Spieler für die vielen kommenden Ereignisse der neuen Tennis-Saison.

In erster Linie interessieren jeht die Berbandsspiele der Herrenliga. Wird auch in diesem Vahre die Mannschaft von "Blanschen Wird sieg erringen Welb" Bent hen, die nun schon fünsmal hintereinander Oberschlessischer Meister wurde, den Sieg wiederholen können? Blanscheld ist troß Wegganges von K. Fromsowis nicht schwächer geworden, da die Beuthener in Schmidshitte, eine vorzügliche Neuerwerdung gemacht haben und Konge in diesem Vahre wieder an den Berbandsspielen teilnehmen wird. Die Mannschaft der Blanscheln, die also durch Schmidt, Partonek, Klaus Wiedoners, Weiße Weißer Sinde Seiße in den gemessen, unschlächen, an oberschlessischen Verhältnissen gemessen, unschlächer Verhaltnissen der gefährlichste Gegner von "Blauschelb" Beuthen, ist bedeutend ftärker geworden, da der deutsche Kanglistenspieler Eich ner, der früher Verhältnissen der Spielstärke der oberschlesischen wird. Auch Söhne, eine Neuerwerdung aus Hamburg, soll die Spielstärke der oberschlesischen Spienspieler den Kläden der Spielstärke der oberschlesischen Spienspieler den kanglistenspieler den kanglistenspieler Spienspieler den kanglistenspieler Spienspieler den kanglistenspieler den kanglistenspieler Spienspieler den kanglistenspieler Spienspieler den kanglistenspieler Spienspieler Spienspieler

#### "Schwarz-Beiß" Gleiwig und "Blau-Gelb" Beuthen zwei fast gleichwertige Mannichaften

gegenüber, sodaß der Ausgang der Kämpfe in ber Herrenliga volltommen offen fein wird. Die übrigen Ligamannschaften, wie "Schward-Weiß" Beuthen, "Blau-Weiß" Gleiwig, Katibor 03 und "Selb-Blan" Oppeln sind schwächer und kommen für einen Erwise kommen für einen Endfieg taum in Frage.

sin ber Damen liga ift die Mannschaft von "Gelb-Blau" Oppeln, die auch in den letzten beiden Jahren die Meisterschaft erringen konnte, Favorit. Eine Neberraschung kann leicht die Mannschaft von "Schwarz-Weiß" Clei-wiß bringen, die erst in der letzten Saison sich die Teilnahme an den Ligaspielen erkämpste und über einen guten Durchschnitt versügt. "Frün-Weiß" Cosel, "Rot-Weiß" Neiße und "Blan-Weiß" Cosel, "Rot-Weiß" Neiße und "Blan-Weiß" Sindenburg haben ebenfalls gute Spieler-

Um heutigen Himmelfahrtstage finden bereits die ersten Punktespiele statt. In Be ut hen wird "Blau-Gelb" auf eigenen Plägen über den Liganeuling "Schwarz-Weiß" Beuthen einen leichten Sieg erringen. Unch "Schwarz-Weiß" Gleiwiß wird sich in Oppeln gegen "Gelb-Blau" Oppeln ohne Mühe die Punkte holen. Kat i b or 03 hat "Blau-Weiß" Gleiwiß als Cast. Die Gleiwißer versigen über einen guten Durchschnitt in der Spielstärke und sollten einen knappen Sieg darbe der Warschau Einspruch erhoben.

Die Damenligaspiele bringen solgende Begegnungen: "Gelb-Blau" Oppeln gegen "Blau-Beiß" Sindenburg in Oppeln. "Schwarz-Beiß" Gleiwiß gegen "Grün-Beiß" Cosel in Cosel und Ratibor 03 gegen "Rot-Beiß" Reiße in Reiße.

Die Spiele beginnen alle vormittags 9 Uhr und werden besonders bei den Herren interessante Rämpfe bringen.

#### Frankreichs Davispokal-Mannschaft

Wit Spannung erwartet die deutsche Tennisgemeinde den Ausgang des dom 18.—20. Mai auf
den Pläten des Varier Roland-Garros-Stadions
stattsindenden Davispokal - Kampses zwischen
Desterreich und Frankreich, ist doch der
Gewinner dieser Begegnung unser Gegner in der
zweiten Kunde. Die technische Kommission des
französischen Verbandes gibt jeht ihre Mannschaftsaufstellung bekannt. Es spielen Bouffus
und A. Merlin in den Einzelswielen, BorotralBrugnon im Doppel, Mannschaftsführer ist wiederum Kene La coste. In der französischen Vresse sindet diese Mannschafts
führer ist wiederum Kene La coste. In der französischen Vresse sindet diese Mannschaft keineswegs ungeteilten Beisall, man bezeichnet die Aussitellung von Merlin im Ginzel als ein gewagtes
Experiment.

#### Gögwanderung des TuSB. Frifch=Frei hindenburg

Der Turn- und Sport-Berein "Frisch-Frei' Sindenburg unternimmt mit famtlichen Abteiungen am Donnerstag (Chrifti Himmelfahrt) bie die Bezirfsflasse fämpsen. Die BBCer baben die besten Aussichen auf eigenem Plaze.
Vorher spielen die Reserven beider Bereine.
Das Fußballprogramm wird am 10. Mai (Christi dimmelsahrt) mit einigen Freundschaftsspielen auszessüllt. In Neiße seiern die Verzeier die V

#### Sport im Reiche

Rabiport: Im bentichen Bahnrenniport gibt es eine größere Beranstaltung in Elberfeld, an der die deutsche Nationalmannschaft sowie einige unserer besten Dauersahrer beteiligt sind. Richter und Wöller starten am Himmelfahrtstage in Paris.

Motoriport: Die vom NSKR, und DDAC. gemeinsam veranstaltete Dreitagefahrt im Harz für Motorräder und Wagen wird am Himmelfahrtstag fortgesetzt.

Fußball: Bejonderes Intereffe beanfprucht bas ihr erstes Länderspiel auf bem Kontinent in Budapest gegen Ungarn. Beitere Länberfriel des Himmelfahrtstages sind Holland — Frank-reich in Umsterdam, Belgien — Luxemburg in Lüttich und das Tressen der Amateurmann-schaften von Frankreich und Desterreich in

Rugby: Im Endspiel um die Deutsche Rugbymeisterschaft stehen sich in Han-nover die beiden Lokalrivalen VM. Hannover und Linden 1897 gegenüber.

Leichtathletik: Der Berliner Sport-Club reist mit seinen besten Kräften nach Posen, um bort einen Elubkampf gegen Warta Posen auszutragen,

Tennis: Die gesamte deutsche Spiken-flaffe ist fast ausnahmstos jum nationalen Turnier von Blauweiß in der Reichshauptstadt

#### "Der erfte Schritt"

#### am Simmelfahrtstage

Bu ber 40-Rilometer-Buverläffigkeitsfahrt für Rugendliche zwischen 14 und 18 Jadren sind Melbungen verhältnismäßig spärlich eingegangen. Der Start erfolgt am Donnerstag früh um 8 Uhr an alten Jollhaus an der Chaussen eine Urrunde, angerbem werden diese Fahrer seine Urkunde, angerbem werden diese Fahrer le eine Urkunde, angerbem werden diese Fahrer berbandes Mitglieber des Deutschen Radsahrer-verbandes (Gruppe 4). Diese Fahrt gilt als Vorlagen, der Sieger kommt in die Iwischenentschei-dung die seine Leifer Gutscheine des Grischen und Rassen der Sieger kommt in die Iwischenentschei-dung die seine Leifer sunder Vorlagen der Start gilt als Vorlagen der Sieger kommt in die Iwischenentschei-dung die seine Leifer und Leifer die Siegenstwert der sieger kommt in die Iwischenentschei-dung die seine Leifer und Leifer die Siegenstwert der sieger kommt in die Iwischen der Schulze der mehrere Hockannter und geschähter Lehrer und Trainen ver befannter und geschähter Lehrer und Trainen ver sieger mehrer von geschährer den kahren ihr der in bekannter und geschähter Lehrer und Trainen ver befannter und geschährer Lehrer und Trainen ver sieger mehrer und Trainen ver befannter und geschährer Lehrer und Trainen ver sieger mehrer Sochschaus der Weiselnschap ver der ihr der ver sieger kannter und geschährer Lehrer und Trainen ver befannter und geschährer Lehrer und Trainen ver der ihr der ver sieger mehrer ver sieger nach ver der ihr der ver sieger kannten von der der verben der der mehrere Hoften und geschährer Lehrer Lehrer Lehrer Lehr dung, die lette Entscheidung erfolgt am 2. 9. Berlin, wo dann die Erfolgreichen aus den Borund Zwischenläufen zum Endrampf antreten. Die Fahrer erhalten je nach der Art ihrer Maschinen Zeitvorgaben gegen die Rennmaschinen-

#### Radrennen in Sindenburg

Der Radsportverein Falte Sindenburg der bekannte polnische Burfathlet Seljast bei fommt am Himmelfahrtstage mit einer radsport-lichen Beranstaltung herans. Auf dem Preußen- mit einem Burf von 47,05 Meter auf. Der Radfportverein Falte Sindenburg plat im Sindenburger Steinhofpart werden Aichenbahnrennen jum Austrag gebracht Borgesehen sind u. a. ein Fliegerrennen, ein Fliegerhauptfahren und ein Stundenmannichafts. fahren. Um Start befinden fich famtliche befannten oberschlesischen Radrennfahrer, wie die Gebr. Leppid, Rerger, Bollnif. Bor. zigurffi, Lwowsti u. a. m.

#### Richt in Spindlermühle—in der Latra Austragungsort ber 33G-Rennen

In einer Sitzung bes Tschechischen Stiverban-bes in Brag, dem bie Durchsührung ber inter-nationalen II. Rennen 1935 übertragen wurde, beschloß man biese Stirennen nicht, wie ursprüng lich vorgesehen worden war, in Spindlermühle zum Austrag zu bringen, sondern in der Tatra. Allerdings müssen erst noch Fragen in versehrs-technischer und organisatorischer Sinsicht gelößt

#### 1. FC. Rattowit darf nicht in Ottmachau fbielen

Dem 1. FC. Rattowit wurde seitens bes Oberschlesischen Fußballverbandes das Ottmachauet

#### Bezirksmeisterschaften der Realer

Bei ben Dberichlefischen Bezirfsmeifterichaften war in Oppeln auf Bohle Gleiwitz mit 3571 Holz ficher vor Neiße mit 3555 H. und Cofel mit 3533 H. als Sieger burchs Ziel gegangen. Dp. peln brachte es außer Konkurrenz auf 3610 De Auf Schere holte fich Gleiwig mit 3263 S. von Oppeln mit 3204 S. und Cofel mit 3193 S. ben zweiten Sieg. Cosel verwies auf Schere Oppelte mit 2563 S. gegen 2516 S. auf ben zweiten Plate Bei ben Alubmeisterschaften siegte auf Bohle S in denburg mit 2142 H. vor Gleiwig mit 2118 & Oppeln schob außer Konkurrenz 2193 S. Die Tagesbestleiftungen vollbrachten auf Bohle Krafe cant, Oppeln, mit 733 H. und auf Schere Stawran, Oppeln, mit 687 S.

Die Gaumeifter ich aften finden nunmeht am 1. Juni in Breglan ftatt. Teilnahmebereche tigt find die neuermittelten Begirfsbeften und bie Bohlenmannschaften von Breslau, Oppeln und

#### Rojac kaltgestellt

Der befannte amerikanische Schwimmer und Olympiafieger George Kojac ift von feinem Ber bande ichwer bestraft worden. Er wurde auf uns bestimmte Zeit suspendiert. In der Begrin-dung beißt es, daß Kojac wegen ungebührlichen Benehmens bestraft worden ift.

#### Eislauf-Sochichullehrer Schulze, Berlin, T

Der Dberichlesische Eissportverband erhält fo eben die Nachricht, daß Hochschullehrer Carl Schulze, Berlin, von der Deutschen Sochschule für Leibesübungen durch einen tragischen Unglücksfall verftorben ift. Schulze ift in ber oberschlesischen Eissportwelt ein seit vielen Jahe stand im 51. Lebensjahr, war als internationalet Breisrichter im Anslande befannt und beliebt. Oberichlesien verdankt ihm eine grundlegende Förderung bes Gis.

#### Polnifcher Reford im Disfuswurf

Ginen polnischen Reford im Distusmurf ftellte

#### Tennisschluß in Wiesbaden

Das Wiesbadener Turnier wurde jum Abs ichluß gebracht. Besonders hart umstritten war das Herrendoppel, bas erft nach fünf Gäben pon Denter/Sentel II mit 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5 gegen die Gäfte aus der Schweiz und Monaco, Ellmer/Landau gewonnen wurde. Im Gemischten Doppel tamen Fran Stud/Dr. Buß zu einem mühelvien 6:0, 6:1-Sieg über Frl. Reppel/Bachaln: im Damendoppel fiegten Frau Studifril Sorn mit 6:3, 6:1 über Frl. Beihe/Fran Ran. In ben Ginzelspielen gab es bei ben Damen eine Ueber raichung, Gilly Aubem wurde von ber Ginbei mischen Marie-Luife Sorn nach beftiger Gegen wehr mit 5:7, 6:3, 6:3 geschlagen, und bei beit herren gab ber Schweizer Ellmer bem Sam burger Frenz glatt mit 6:1, 6:3, 6:8 bas Nach

### Um die deutsche Saar | Neues Schrifttum

Bon Dr. Sans Steinach er, Reichsführer bes BDU

Saar", die vom 18. bis 22. Mai in Mai nz und Trier flattfindet, geben wir die nachsiehen-den Aussührungen wieder, die ja aus der Feder eines befonders beteiligten Mitkämpfers stammen.

Durch die siegreiche Abwehr des Separa-ismus wurden im Jahre 1923 die Borausebungen für die heutige Saarabstimmung ge Ohne diese Kämpfe murde das deutsche Land an der Saar ja gar keine gemeinsame Grenze mit dem Reiche haben, und sein Schicksal ware bamit von vornherein besiegelt.

Im Entscheibungskampf um den Rhein im Serbst 1923 hat es sich als schickjalhaft und entscheidend erwiesen, daß deutsches Volkstum flark war und Bolk die Geschichte machte, als das entsche Staatswesen sich in einem jammerlichen Machtverfall und in völliger wirschaftlicher Berrüttung beschapen. Nur die Sahre zwischen dem preußischen Zusammenbruch von 1806 und dem Befreiungskrieg bieten eine ähnliche Schau in die geschichtlich entscheidende Bewährung der Fräste des deutschen Bolkstums neben dem schwa-Ben oder auch gar nicht bestehenden Deutschen Staat. Andere Bölker, besonders des europäischen Ditens ober Sudostens, haben diese Erfahrung durch Jahrhunderte hindurch gemacht, und ihnen ist die Tatsache, daß Volkstum die Grundlage allen Staatslebens ift und in selbständiger Haltung neben, vor und ohne Staat seine politische Geltung hat, ins Blut übergegangen.

Der Grundfag, bag bolfsburgerliche Berbflichtung burch bie ftaatsbürgerliche nicht aufgehoben wirb, findet fich auch im nationalfogialiftifchen Brogramm.

Das ist ein wesentlicher Gegensatzum saschisti-ichen Denken. Gerade in diesem Grundsat sind daher das nationalsozialistische und das volksdeutsche Denken eins geworden.

Mus diefer allgemeinen und fehr grundfählichen Erwägung ergibt sich die unbergängliche Bebeutung der Separatistenabwehr des Jahres 1923. In den Vorgängen der Herbstmonate vor 10 Jahren sind tiese Blide in unser deutsches Schicksallen gewesen. Daher können die Lebren jenes Kampses gar nicht genug betont

den Theinische Abwehrkamps gegen den Separatismus vollzog sich gerade in den Bochen und Tagen der größten chaotischen Birrnisse im übrigen Deutschland. Der Stand der Mark war auf eine Billion Paviermark emporgeschnellt, in Sachsen war die Reichsexekuntion im Gange, an der baberisch-thüringischen Frenze balten sich die Kräste zum Bürger-tieg, im rheinisch-westfällichen Revier mußten Ich die Industriellen den Micum-Berträgen deutsche und der Wittelkautschland arche der Anders werden. gen, in Mittelbeutschland erhob ber Kommu-tismus sein Saupt, in München ballte sich bie Sitlerbewegung gegen das Chavs.

In dieser Zeit siebernder Not des Reiches, da sich die Nachrichten über die innere Birrnis lagten, wurden die sür die Abwehr des franzölischen Großanarists auf die Rheinlande entscheidenden Ereignisse in der Eisel, an der Mosel und im Hundsrück, am Mittels und Niederschein nicht einmal im übrigen Rheinland, noch weniger im übrigen Deutschland beachtet. Es ist gerade heute angesichts der BDU.-Pfingsttagung im deutschen Westen eine Ausgabe vaterländischer Dankfarte und staatspolitischer Alugheit. In biefer Zeit fiebernder Not bes Reiches, bo m beutschen Westen eine Ausgabe vaterlandischer Dankbaren Besten eine kungdeit, die innere Größe und politische Tragweite der Oaltung der Bevölkerung jener Westgebiete wieder zu würdigen. Und wir vom BDA. haben besondere Ursache, an jene Zeiten zu denken, denn sie Erweisen unseren unverrückbaren Glauben, das Wolfen unseren unverrückbaren Glauben, das Volkstum wort selbst Geschichen Glauben, das Volkstum der Deutsche Staat sich nicht mehr erstreckt. Aus Bismarcks Werf am Zervechen war, die Beinde sich sich einer stüllten: da geschaft der Volkstums. Wir aber haben unseren Glauben an unser Volkstums. Wir aber haben unseren Glauben ans den entseren Glauben an unser Volkstum aus den entseren Weltreford aufgestellt.

Aktier

Im Sinblid auf die "Caarbruder icheidenden Greigniffen bor gehn Jahren gu ifar-Bfingfitagung des Boltsbundes für das fen, denn jolder Glaube ist mit die beste Rraft, Deutschium im Ausland an Rhein und Wasel und bie mir für unjere Prijder und Rolfsgenoffen einten, denn solcher Glaube ist mit die beste Rraft bie wir für unsere Bruder und Volksgenoffen einset in ihrem Ringen ohne Staat, ja gegen die fremden Staaten heute Blutzeugen sinb.

#### Eine deutsche Kirche in honolulu

Der Kreuzer "Karlsruhe" unserer Reichsmarine hat bor einiger Zeit längeren Aufenthalt in Sonolulu gelegentlich feiner Beltreife genommen. Da der Kreuzer bereits vor zwei Jahren Stadt und Safen einen Besuch abgestattet hatte, murbe er diesmal von den Behörden und der Bevölkerung auf das herzlichste als alter Bekannter begrüßt.

Leiber mußte bei biesem Besuch auch festgestellt werden, daß es in Honolulu feine eigentliche beutsche Rolonie gibt, weil die vor längerer Beit eingewanderten Deutschen inzwischen mehr ober weniger zu Amerikanern geworden find. Es gibt auch gur Beit keinen Deutschen Club mehr. Dagegen befindet fich eine beutich - Intheri sche Kirche in Honolulu, in ber abwechselnd beutich und englisch geprebigt wirb. Diese Rirche wurde von ber hannoverschen Landesfirche aus gegründet, hat fich aber mabrend bes Beltfrieges selbständig machen muffen. Im beutschen Gottesbienft ift noch bas alte Gesangbuch von Sannover im Gebrauch. Bebauerlicherweise befindet fich biefe beutsche Rirche augenblidlich in finan giellen Schwierigteiten. Der Bfarrer, Paftor Dr. Hoermann, hat sich in und nach dem Kriege um das Deutschtum fehr verdient gemacht. Auch in ber tatholischen Miffion auf Sawai ift ein beutscher Pfarrer tätig.

Gine beutiche Schule gibt es in Sonolulu nicht. Es scheint auch vorläufig fein Bedürfnis bafür unter ben amerikanifierten Deutschen empfunben ju werben. Die Gattin bes Baftors Spermann veranftaltet in ber Universität beutiche Sprachturfe, die fehr gut befucht find, hauptfächlich von Japanern und Chinesen, die beutsche Bücher lefen wollen. Man erfieht baraus, bag bei geeigneter Betreuung in Butunft beffere Erfolge für bas Deutschtum auf Sawai erzielt werden können. Auf dem Friedhof von Sonolulu befinden sich drei Marinegräber, die fich in ausgezeichnetem Buftanbe unter ber Fürforge bes beutschen Friedhofswärters befinden.

#### "Was wir herrn Dollfuß wünschen"

(Telegraphifche Melbung.)

Berlin, 9. Mai. Auf einer Tagung des Fach-gruppenrates ber Berwaltungsjuriften sagte Reichsjustizkommissar Staatsminister Dr. Frank n. a.: "Wenn wir uns auch nicht in die inneren Berhältnisse unseres Bruberlandes Dester-reich mischen wollen, so würden wir boch wünschen,

Dr. Hans Volz:

#### "Geschichte der RSDUB."

Der Verfasser ist einer der besten Kenner der nationalso ialistischen Barteige-schichte und hat in der vorliegenden Schrift die wichtigen Daten und Ereignisse aus der Geschichte ber Bewegung in übersichtlicher Darstellung zusammengestellt. Die Schilberung führt bom Werbegang hitlers über die Gründung der "Deutschen Arbeiterpartei", den Blutmarsch vom 9. November 1923, die Verbotszeit und den Hillerprozeh 1924, die Neugründung der Partei 1925, die Betranung Hilers mit der Aantei 1925, die Betranung Hilers mit der Aantei Asserbeit and den Kriterprozeh 1924, die Neugründung der Partei 1925, die Betranung Hilers mit der Aantei 1926, die Keinen Ausgerschaft, das erste Jahr des Unst da nes des Ausserschaft, das erste Jahr des Unst da nes des Dritten Reiches mit feinen Auswirkungen auf all Orticen Religes mit seinen Auswirrungen auf alle Lebensgebiete des deutschen Bolkes dis zum Auf-stieg der SA, SS, und Hitlerjugend. Die Ueber-sicht über die Zahl der nationalsozialistischen Ab-geordneten in den Reichs- und Länderparlamenten von 1924—1933 und eine Organisations-tasel der SA, SS, und H. erleichtern die recht notwendige Orientierung über die RSDAK.

E. Czech Jochberg:

#### Hitler / Eine deutsche Bewegung

(Berlag Gerhard Stalling, Olbenburg i. D. Preis 2,85 Mark, geb. 3,90 Mark)

Das Buch ift zwar schon 1930 erschienen und schließt die Darstellung des Aufstiegs Sitlers und der nationalsozialistischen Bewegung mit dem Ginjug der 107 Braunhemden in den Reichstag. es ist auch heute noch eine gültige, zwingende Lek-türe von Plastik und Araft der Sprache. Kapitel von "Jähnlein der sieben Ausrechten" an dis zum Höbepunkt des Siegeslaufes erschüttern durch die Macht der Ereignisse und Gestalten. Man lese nur die Darstellung des hitlerputsches in München, man lese den Prozek gegen Sitler und Genossen als Sochverräter! — ein Buch voll Liebe sür Deutschland und Singabe an den Führer, der die Rettung des Reiches brachte, glanzend

F. Th. Hart:

#### Alfred Rosenberg Der Mann und fein Wert

(3. F. Lehmanns Berlag, München. Preis geh. 1,40 Mt., geb. 2,40 Mt.)

Alfred Kofen berg, der den "Bölfischen Bedbachter" aus kleinsten Anfängen zum heutigen Weltblatt entwickelt hat, ist Leiter des Außenpolitischen Amtes der RSDUP. Er wird zu den klügsten und gebildetsten Köpfen unter den Führern der Bartei gerechnet. Der Versasser schildert den äußeren Lebensgang des in Keval geborenen und aufgewachsenen jungen Architekten und seine Tätigkeit innerhalb der Partei. Er ist ein Beispiel dasür, wie rücksichtstaller anhermilliger Erafte spiel dafür, wie rücksichtsloser, opferwilliger Kraftipiel dafür, wie rückichtsloser, opferwilliger Arafteinstag jeden Widerstand überwindet. Im weiteren behandelt das Bücklein Rosenbergs Zeistung als Denker und Schriftsteller, es bildet eine algemeinverständliche Einführung in sein Hauptwerf "Der Mythos bes 20. Sahrhunderts" und befakt sich auch mit dem "Bukunftsweg einer deutschen Außenpolitik", durch den Rosenberg seine Stellung als der Außenpolitiker der Kartei begründet hat. Eine knappe und doch eindringliche, inhaltvolle Biographie!

Deutsche Arbeit im Bierjahresplan, von Hans Achim Thiele und Kutt Gölger. Mit Geleitworten der Reichsminister Göring, Frhr. v. Elz-Risben ach, inneren Defterdinschen Arbeitsfront, Dr. Ee y. Wit 182 Bildern (Beelag Gerhard Stalling, Oldenburg i. O. Preis fart. 3,60 Mart). — Dies Buch fündet von Not und Sieg eines Gescherd Stalling, Oldenburg i. O. Preis fart. 3,60 Mart). — Dies Buch fündet von Not und Sieg eines Gescherd stalling, Oldenburg i. O. Preis fart. 3,60 Mart). — Dies Buch fündet von Not und Sieg eines Gescherd stalling, Oldenburg i. O. Preis fart. 3,60 Mart). — Dies Buch fündet von Not und Sieg eines Gestlechts, das durch die Rettungstat seines Kührers wieder auf den Beg zur Sonne gelettet wurde. Hier von dem Fluch der Arbeitslosigkeit defreit. Sein e Menschen haben eine neue Zuversicht und einen neue n Slauden einen überwältigenden Sindrust. Bon diesem Nauden Buches, sirt das die Reichsminister Göring. R. Balther Darré, Frhr. v. Elz-Rüben ach Dr. Schmitt und der Führer der Deutschen Arbeitssfront, Dr. Ley, persönliche Beiträge zur Berfügung gestellt haben.

Rudolf Schricker:

#### "Rotmord über München"

(Brauner Buch-Ring 1934. 226 C. 128 Abbilbungen. Beitgeschichte Berlag, Berlin B. 35)

Gerade zu den Erinnerungsseiern für die Be-freiung Münchens aus der Leidenszeit der Rätediktatur unter dem Eisner, Toller und Rätediktatur unter dem Eisner, Toller und Levine-Nissen erscheint bieses spannungsreiche Buch. Der Verfasser, bekannt durch den "Ramp um Oberzichles ien", schöpft aus einem bisher berborgen gebliebenem Material, das durch zahlreiche Abbildung en, Aufruse und Besehle bereichert ist. Noch einmal erhebt sich hier das blutige Gespenst des Bolschewismus, vor dessen Wiederricheinen uns erst des Führers Befreiungstat bewahrt hat. Eine Einleitung von Manfred von Aillinger, Sächsschem Ministerpräsidenten und Obergruppensührer der Su, weist auf Kitter von Epp als den eigentlichen Selden der Münschen Minsterp von Epp als den eigentlichen Helden der Münchener Rettung hin. Namentlich die alten Freiforpskämpfer wird das Werk interessieren. Flott und anschaulich geschrieben, spricht es durch das Thema und die dramatischen Geschehnisse für

#### "Die grüne Hölle"

Chronif einer Forichungsreife burch bie Balber bes öftlichen Bolivien

bon Julian Dugnib

(Preis geb. 6,50 Mark. Franchsche Berlags-handlung, Stuttgart)

Ein wanderluftiges Trio - ein Staatsmann, ein Federgewaltiger und ein Kurbelmann — unternimmt eine Fahrt in bas Innere Boliviens, scheinbar, um die Urwälder bort zu erforschen, tatfächlich aber, um wenigstens einmal im Leben, fern ieglicher Zivilisation, ein freies Dasein führen zu können. Ein Dzeandampfer bringt die brei nach Buenos Aires, und von hier, aus der Welt Parifer Rleiber, Barifer Parfums und Parifer Bergnügungen, ziehen fie ahnungslos, ohne fich ber Befahren, die allen Forschern drohen, bewußt gu fein - nicht einmal an einen Rompaß haben fie gebacht! - vollbepadt mit Beschenten für die Gingeborenen der Proving Chiquitos entgegen. Zuerft auf einem Flugbampfer, bann auf einer berrofteten Bartaffe, fahren fie ben Parana und Baraguan aufwärts, machen Jagd auf Alligatoren und hüten fich bor bem Biranha, bem gefährlichften puten sich vor dem Istranha, dem gesaprlichten Fisch Südamerikas, der, zu riesigen Schwärmen vereint, gleich Silberwolken dicht unter der Oberstäche dahintreibt und alles zerreibt und versichtingt, was sich ihm bietet. Mit einem neuen Reisegesährten, "Tigermann", in dem sie einen kundigen Führer und Freund sinden, gelangen sie nach I ab a, wo ihnen die kürzeste Zeit genügt, um die letzten Marschvorbereitungen zu tressen. Wenige Realtunden hringen sie an den Urwelb-Wenige Wegstunden bringen sie an den Arwaldsaum, und nun geht es mit Kurbel-Kamera und Büchse durch unsagdar tieses Schweigen, am sternbesäten Himmel bas Kreuz des Südens und tagsüber in glühen der hinde bie bie nichts mit der dampsenden Treibhauswärme des Amazonen-stromgebietes mit seinen dichtbelaubten Baum-tronen zu tun hat, sondern eine stechende, weiße Glut, die von einem dunftgrauen himmel herabsengt und alles Leben erfterben läßt Ein bleiches Feuer, das den Boden versengt und allein die In-jekten nährt, die sich auf Mensch und Tier stürzen und ihnen tagelang jeden Schlaf rauben, das Bäche und Flußlauf austrocknet, so daß es oft an dem notwendigsten Trinkwasser mangelt. So gieben unfere drei Freunde mutig burch die "Grüne Jelen uniere drei Freunde mutig durch die "Grund-Hölle", die sich ihnen in ihrer ganzen Fürchterlich-keit offenbart, und gelangen vorbei an San Se-basti an mit seinen herrlichen Balmenwäldern, an San Iuan, der alten Besuitenseite, und an San Iose, der Hauptstadt Chiquitos, über ben Barapiti nach Santa Cruz, dem Endziel ihres Aufenthaltes in der Wildnis — ein spannender Bericht über eine kleine, tapfere Schar von Män-nern, die aus Aben teuer auszog und undeirr-bar den Weg gegangen ist, zu dem sie sich entbar ben Weg gegangen ift, zu bem sie sich ent-ichlossen hatte; die durch die Widerwärtigkeit der siebenmonatigen Reise zusammengeschweißt wurde und bie Rraft ber Ramerabichaft tennengelernt

Diskontsätze New York .21/30/0 Prag.....54/ Zdrich ....20/0 London ....24/ Brusset ...31/30/0 Paris.....22/bw/

| reichsbankd | isk | ont | 40/0 |
|-------------|-----|-----|------|
| Lombard .   |     |     | 50/0 |
|             |     |     |      |

. Verkehrs-Aktien

| Berl | iner        | Börse       | 9. Mai       | 1934        |
|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1    | heute  vor. | beute  vor. | heute   vor. | hente  ver. |

Zeiß-Ikon

| AG.f.Verkehrsw<br>Allg. Lok. u.Strb.<br>Hapag<br>Hamb. Hodbahn<br>Nordd. Lloyd | heute<br>  67<br>  101<br>  223/4 | Vor.   65   1007/8   228/4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Nord Hochbahn                                                                  | 837/8                             | 881/9                      |
| Nordd. Lloyd                                                                   | 261/2                             | 271/8                      |
| Bank-A                                                                         | ktien                             |                            |
| Adca.                                                                          | 45                                | 1441/2                     |
|                                                                                | 1011/2                            | 100                        |
| Bank elektr. W.                                                                | 166                               | 64                         |
| Berl, Handelsgs.                                                               | 851/0                             | 851/6                      |
| Com. u. PrivB.                                                                 | 413/4                             | 411/4                      |
| Dt. Bank u. Disc.                                                              | 541/9                             | 53                         |
| Dt. Centralboden Dt. Golddiskont                                               | 633/4                             | 64                         |
| Dt. Golddiskont.                                                               |                                   | 100                        |
| Dt. Golddiskont. Dresdner Benk                                                 | 631/2                             | 63                         |
| Dresdner Bank<br>Reichsbank                                                    | 61                                | 59                         |
| Reichsbank                                                                     | 1501/8                            | 1495/e                     |
| Ind.                                                                           |                                   |                            |

| Industrie                                                                          | -Akti                                                                   | ien                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Accum, Fabr.<br>A. E. G.<br>Alg. Kunstzijde<br>Anhalter Kohlen<br>Aschaff. Zellst. | 168 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26 60 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 85 41 | 1683/4<br>261/ <sub>2</sub><br>597/s<br>841/ <sub>4</sub><br>393/ <sub>4</sub> |
| Bayr, Elektr. W. Bemberg Berger J. Tiefb. Berliner Kindle                          |                                                                         | 106<br>1273/4<br>66 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>117                         |

| f.f.Verkehrsw    | 167     | 165     | Conti Gummi         | 1491/4  | 14  |
|------------------|---------|---------|---------------------|---------|-----|
| S. LOK. D. Strb. | 101     | 1007/8  | Dalmlas Dans        | 1463/8  | 146 |
| pag              | 223/4   | 223/4   | Daimler Benz        |         |     |
| mb. Hochhahn     | 837/8   | 881/2   | Dt. Atlanten Tel.   | 1151/2  | 115 |
| rdd. Lloyd       | 261/2   | 271/8   | do, Baumwolle       | 1061/4  | 106 |
|                  | -       | 100 10  | do, Conti Gas Dess. | 125     | 124 |
|                  |         |         | do. Erdől           | 114     | 113 |
|                  | - 12    |         | do. Kabel           | 66      | 661 |
| Bank-A           | ktier   |         | do. Linoleum        | 57      | 56  |
| lea.             | 45      | 1441/2  | do. Telephon        | 69      | 69  |
| nk & Da and      | 1011/2  | 100     | do. Ton u. Stein    | 551/0   | 55  |
|                  | 66      | 64      | do. Eisenhandel     | 58      | 57  |
| Handelsgs.       | 851/0   | 851/0   | Dynamit Nobel       | 691/4   | 69  |
| a. u. PrivB.     | 413/4   | 411/4   | DortmunderAkt.      | NAME OF | 150 |
| Bank PrivB.      |         | 53      | do. Union           | 1791/4  | 178 |
| Bank u. Disc.    | 541/9   |         | do. Ritter          | 1691/4  | 69  |
|                  | 633/4   | 64      |                     |         |     |
| Golddiskont.     | ans.    | 100     |                     | 172     | 171 |
|                  | 631/2   | 63      |                     | 913/4   | 91  |
| esdner Bank      | 61      | 59      | Blektra             | 981/2   | 98  |
| ichsbank         | 1501/8  | 1495/8  | Elektr.Lieferung    | 983/4   | 98  |
|                  |         |         | do. Wk. Liegnitz    | 23 33   | 136 |
| F . 600          |         |         | do. do. Schlesien   | 983/4   | 97  |
| Industrie        | -Akti   | en      | do. Licht u. Kraft  | 1031/2  | 102 |
|                  |         |         | Engelhardt          | 781/2   | 80  |
| Com. Fabr.       | 11681/4 | 11683/4 |                     |         | 192 |
| E. G.            | 26      | 261/2   | I. G. Farben        | 1321/2  | 130 |
| Ke Kannak        | 601/2   | 597/s   | Feldmühle Pap.      | 103     | 102 |
| ohalter Kohlen   | 85      | 841/4   | Felten & Guill.     | 551/8   | 56  |
| chaff. Zellst.   | 41      | 393/4   | Ford Motor          | 60      | 60  |
|                  | Las     | 100 14  | Fraust. Zucker      | 122     | 97  |
| Ayr. Elektr. W.  |         | 1106    | Froebeln. Zucker    | 1181/2  | 117 |
| Motoren          | 1291/2  | 1273/4  |                     | -       |     |
| mbororen         | 671/4   |         |                     | 62      | 162 |
|                  | 115     | 117     | Germania Cem.       | 70      | 68  |
| orger J. Tiefb.  | 110     | 253     | Gesfürel            | 991/4   | 981 |
| PL Got amai      | 101     |         | Goldschmidt Th.     | 61      | 60  |
| RawlenHutf.      | 121     | 124     | Görlitz. Waggon     | 193/4   | 183 |
| Rassun, Ind.     | 96      | 957/8   | Gruschwitz T.       | 93      | 98  |
| MODE W. LICHT    | 1323/4  | 1313/4  | Washathal Duckt     | 100     | 100 |
| allel Mon.       |         | 84      |                     | 58      | 56  |
| Brik. U. Brik.   | 1771/2  | 1761/4  | Hageda              | 77      | 77  |
| Aug. G.          | 122     | 931/2   | Halle Maschinen     | 61      | 59  |
| Allg, G.         | 128°/4  | 182     | Hamb. Hakt-W.       | 1051/2  | 125 |
|                  |         |         |                     |         |     |
|                  |         |         |                     |         |     |
|                  |         |         |                     |         |     |
|                  |         |         |                     |         |     |
|                  |         |         |                     |         |     |

|                        |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute                          | vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n                      | Ibanta | 1                        | Harpener Bergh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190                            | 1891/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | heute  |                          | Hoesch Bisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72                             | 723/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l. Wasser              | 851/2  | 833/4                    | HoffmannStärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95                             | 943/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n.v. Heyden            | 771/2  | 77316                    | Hohenlohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311/4                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hemie 50%              | 144    | 1411/6                   | Holzmann Ph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 681/4                          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pania Hisp.            | 1603/4 | 158                      | HotelbetrG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 421/4                          | 421/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gummi                  | 1491/4 | 145                      | Huta, Breslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146                            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| der Benz               | 1463/8 | 1465/8                   | Ilse Bergbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1325/8                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tlanten Tel.           | 1151/2 | 1153/4                   | do.Genußschein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111                            | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| aumwolle               | 1061/4 | 1061/4                   | Jungh. Gebr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1381/4                         | 391/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nti Gas Dess.          | 125    | 1243/4                   | Kali Aschersi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rdől                   | 114    | 1131/2                   | Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                            | 1071/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| abel                   | 66     | 661/2                    | Koksw.&Chem.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 641/4                          | 635/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| inoleum                | 57     | 56                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 891/2                          | 891/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| elephon                | 69     | 69                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 2000 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| on u. Stein            | 551/6  | 55                       | Lanmeyer & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1195/8                         | 1117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lisenhandel            | 58     | 573/4                    | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                             | 191/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit Nobel              | 091/4  | 69<br>1501/ <sub>2</sub> | Leopoldgrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29                             | 291/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jnion                  | 1794   | 1751/2                   | Linguer Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86 1071/2                      | 85 <sup>7</sup> /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | 691/4  | 69                       | Löwenbrauerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 871/2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |        | 109                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 871/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| acht Braun.            | 172    | 171                      | Magdeb. Mühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1231/8                         | 1221/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b. Verkehr.            | 913/4  | 91                       | Mannesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65%                            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra                     | 981/2  | 981/2                    | Mansfeld. Bergb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 701/2                          | 701/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r.Lieferung            | 983/4  | 98                       | Maximilianhtitte<br>MaschinenbUnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143                            | 1423/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| k. Liegnitz            |        | 136                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451/2                          | 761/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . Schlesien            | 983/4  | 971/2                    | do. Buckau<br>Merkurwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 771/2                          | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cht u. Kraft<br>lhardt | 1031/2 | 1021/2                   | Metallgesellsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 831/2                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| marat                  | 781/2  | 80                       | Meyer Kauffm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81<br>55                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arben                  | 1321/2 | 1301/4                   | Miag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 653/4                          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nühle Pap.             | 103    | 102                      | Mitteldt. Stahlw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00 79                          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n & Guill.             | 551/8  | 56                       | Montecatini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mary State                     | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Motor                  | 60     | 60                       | Mühlh. Bergw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| st. Zucker             |        | 97                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO DO SON                      | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| eln. Zucker            | 1181/2 | 117                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1711/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - trimpleon            | 00     | 00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1160                           | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|                        | 62     | 62                       | Oberschl.Eisb.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ania Cem.              |        | 68                       | Orenst. & Kopp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 621/2                          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rel<br>chmidt Th.      | 991/4  | 981/4                    | Phonix Bergh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 493/8                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tz. Waggon             | 193/4  | 183/4                    | do. Braunkohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #0.18                          | 811/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 93     | 93                       | Polyphon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171/2                          | 18 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |        | 30                       | Preußengrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16-/2                          | 893/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 58     | 56                       | The same of the sa | 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| da                     | 77     | 77                       | Reichelbräu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maschinen              | 61     | 59                       | Rhein. Braunk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220                            | 2193/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . Hekt-W.              | 1051/2 | 1251/                    | de. Elektrizität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95                             | 931/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                 | 86           |                 | 2                            |          |           |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------|
|                 | heute        | vor.            |                              | heut     | e v       |
| Bergb.          | 190          | 1891/6          | do. Stahlwerk                | 1911/8   | 91        |
| sen             | 72           | 723/4           | do. Westf. Elek.             | 963/4    | 98        |
| tärke           | 95           | 943/6           | Rheinfelden                  | 93       | 92        |
| -               | 311/4        | 33              | Riebeck Montan               | 881/2    | 89        |
| Ph.             | 631/4        | 63              | J. D. Riedel                 | 37       | 38        |
| G.              | 421/4        | 421/4           | Rosenthal Porz.              | 51       | 50        |
| lan             | 146          | 145             | Rositzer Zucker              | 68       | 70        |
| au              | 1325/8       | 135             | Rückforth Ferd.              | 721/2    | 691       |
| chein.          | 111          | 1111            | Rütgerswerke                 | 543/8    | 1000      |
| or.             | 381/4        | 391/4           | Salzdetfurth Kali<br>Sarotti | 1140     | 140       |
| TEL.            | 1108         | 1071/2          | Schiess Defries              | 76<br>48 | 75        |
| Service Charles | 641/4        | 635/8           | Schles. Bergb. Z.            |          | 463       |
| em.F.           | 941/0        | 947/8           | do. Bergw.Beuth.             | 801/2    | 311       |
| Metall          | 891/2        | 891/2           | do. u. elekt.GasB.           | 124      | 82<br>124 |
| & Co            | 11195/8      | 1117            | do. Portland-Z.              | 791/2    | 78        |
| 100             | 20           | 191/8           | Schulth.Patenh.              | 1017/8   | 104       |
| be              | 29           | 291/4           | Schubert & Salz.             | 154      | 154       |
| m.              | 86           | 857/8           | Schuckert & Co.              | 883/4    | 881       |
| erke            | 1071/2       | 106             | Siemens Halske               | 1321/4   | 132       |
| erei            | 871/2        | 871/2           | Siemens Glas                 | 65       | 64        |
| thlen           | 1231/8       | 1221/8          | Siegersd. Wke.               | 58       | 574       |
| an              | 658/8        | 65              | Stöhr & Co.                  | 1083/4   | 108       |
| ergb.           | 701/2        | 701/4           | Stolberger Zink.             | 45       | 434       |
| hutte           | 143          | 1423/6          | StollwerckGebr.              | 79       | 754       |
| Unt             | 451/2        | 46              | Sudd. Zucker                 | 171      | 173       |
|                 | 774/2        | 764/2           | Thoris V. Oelf.              | 177      | 177       |
| le              | 831/2        | 82              | Thur.Elekt.u.Gas             |          | 131       |
| lsch.           | 81           | 80              | do. GasLeipzig               | 1141/2   | 1114      |
| ffm.            | 55           | 55              | Trachenb. Zucker             | 123      | 122       |
| -1-1-           | 653/4        | 67<br>98        | Tuchf. Aachen<br>Tucher      | 0011     | 97        |
| ahlw.           | THE STATE OF | 42              |                              | 8342     | 85        |
| 1               | 101          | 100             | Union F. chem.               | 183      | 188       |
| gw.             |              |                 | Ver. Altenb. u.              | 1        |           |
| ke              |              | 84              | Strals. Spielk.              | 991/4    | 101       |
| itz.K.          | 172          | 1711/4          | Ver. Berl. Mört.             |          | 56        |
| isb.B.          | 1            | 12              | do. Disch. Nickel            | 104      | 100       |
| Kopp.           | 621/2        | 64              | do. Glanzstoff               | 114      | 113       |
|                 |              | -0              | do. Schimisch.Z.             |          | 83        |
|                 |              | 50              | do. Stahlwerke               | 423/8    | 421/2     |
| ohle            |              | 811/2           |                              | 61       | 604       |
| nbe             |              | 18 1/2<br>893/4 | Vogel Tel.Draht              | 741/2    | 73 1/5    |
| 100             | 1            | 00/9            |                              | 1001/4   | 100       |
| 1               |              | 107             | Westd. Kaufhof               | 183/4    | 18 1      |
| ink.            |              | 2193/4          | Westeregeln                  | 109      | 107       |
| ität            | 95           | 931/2 l         | Wunderlieb & C.              |          | 34        |
|                 |              |                 |                              |          |           |

| 8  | Zellstoff-Waldh<br>Zuckrf.Kl.Wanz                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48<br>871/ <sub>2</sub>                                           | 00 00 |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 2  | do. Rastenburg                                    | 85 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85 2                                                              | 8     |
|    | Otavi<br>Schantung                                | 13 <sup>7</sup> /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br> 38 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | 8     |
| 3  | Unnotiert                                         | e We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rte                                                               | 8     |
|    | Dt. Petroleum<br>Linke Hofmann                    | 76 261/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76<br> 25                                                         | 1     |
| J  | Oehringen Bgb.<br>Ufa                             | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                                               | 6     |
| ,  | Burbach Kali<br>Wintershall                       | 19 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br> 95 <sup>3</sup> / <sub>6</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 96 1/2                                                         | 40    |
| 10 | Chade 6% Bonds                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180                                                               | 1     |
| /2 | Ufa Bonds                                         | 895/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 891/3                                                             | 80    |
| 10 | Ren                                               | The state of the s |                                                                   | 41    |
|    | Staats-, Kon<br>Provinzial-                       | Anlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | al- u                                                             | 70    |
|    | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.                | 17 95 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,30<br>955/8                                                    | 80    |
| 2  | 6% Reichsschatz<br>Anw. 1923                      | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75                                                                | 8%    |
| 2  | 5½% Dt.Int.Anl. 6%Dt.Reichsanl.                   | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 907/8                                                             | 8%    |
|    | 7% do. 1929                                       | 95 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 99,90                                                          | 41/   |
|    | 6% Pr. Schatz. 33<br>Dt. Kom. Abl. Ani            | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102<br>93 <sup>7</sup> /8                                         | 8%    |
|    | do. m. Ausl.Sch.I<br>7% Berl. Stadt-<br>Ani. 1926 | 1123/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1123/4                                                            | 8%    |
| ğ  | do. 1928<br>8% Bresl. Stadt-                      | 781/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86 781/4                                                          |       |
|    | Anl. v. 28 I.<br>8% do. Sch. A. 29                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0011                                                              | In    |
|    | 7% do. Stadt. 26<br>8% Niederschles.              | 861/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>87 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 8%    |
| -  | Prov. Anl. 26<br>do. 1928                         | 881/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89                                                                | 69/   |
| 1  | s%Ldseh. C.GPf.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 871/2                                                             | 70%   |
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |       |

| 8% Schl.L.G. Pf.                    | I  881/2 | 881/2        |    |
|-------------------------------------|----------|--------------|----|
| 5% do. Liq.G.P                      | f, 871/2 | 92           |    |
| 8%Prov.Sachsen<br>Ldsch. GPf        |          | 861/2        |    |
| 8% Pr. Zntr.Stdt                    |          | 00 /3        |    |
| Sch. G.P. 20/2                      | 1 92     | 92           |    |
| 8% Pr. Ldpf. Bf<br>Anst.G.Pf. 17/18 | 8 94     | 94           | 1  |
| 80/2 do. 13/15                      | 5 94     | 91           |    |
| 6% (7%) G. Pfdbrf.                  |          | 180          | 1  |
| der Provinzial-<br>bank OSReihel    |          | 90           | 1  |
| 6%(8%) do. R. II                    |          | 901/2        |    |
| 6% (7%) do. GK.                     |          | 10000        | 1  |
| Oblig. Ausg. I                      | 1891/4   | 1891/4       | 14 |
| 4% Dt. Schutz-                      | 1        | 1            | 1  |
| gebietsanl. 1914                    | 9,30     | 9,30         | 14 |
| Hypotheke                           | nban     | ken          | 14 |
| 8% Berl. Hypoth.                    |          | ,            | 14 |
| GPfdbrf. 15                         | 91       | 91           | I  |
| 41/20/0 Berl. Hyp.                  | 044      |              | 12 |
| Liqu. GPf. 8<br>7% Dt.Cbd.GPf. 2    | 911/4    | 911/2        |    |
| 7% " G.Obl.3<br>8% Hann. Bdcrd.     | 85       | 851/4        | 1  |
| 8% Hann. Bdcrd.                     | 100      |              | 18 |
| GPf. 13, 14<br>8% Preuß. Centr.     | 911/2    | 91           | 2  |
| Bd.GPf.y.1927                       | 903/4    | 903/4        | GA |
| 8% Pr. Ldsrntbk.<br>G. Rntbrf. I/II | 0        |              | 0  |
| 41/2% do. Liqu.                     | 951/4    | 951/4        | A  |
| Rentenbriefe                        | 951/2    | 951/4        | E  |
| 8% Schl. Boderd.<br>GPf. 3, 5       | 1000000  |              | T  |
| 41/2 % do. Li.G.Pf.                 | 901/4    | 901/4        | B  |
| 8% Schl. Boderd.                    | 00       | 90           | BD |
| Goldk. Oblig.                       |          |              | D  |
| 13, 15, 17, 20.                     |          | 835/8        | B  |
| Industrie-Ob                        | ligation | onen         | Fi |
| 3% I.G. Farb. Bds.                  | 1181/4   | 1183%        | H  |
| % Hoesek Stahl                      | 94       | 923/4        | it |
| 8% Klöckner Obl.                    | 921/8    | 011/6        |    |
| Mitteld.St.W.                       | 897/8    | 91 ½<br>89 ½ | 13 |
| 7% Ver. Stahlw                      | 70%      | 70%          | JI |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Warschau 5%                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuergutscheine   1934   103%   103,60   1935   101%   101%   101%   1936   981%   981%   981%   993%   92%   922%   922%     201%     201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   201%   20 | Reithsschuldbuth-Forderungen  Ausgabe i 6% April – Oktober fällig 1934 do. 1935 do. 1936 do. 1936 do. 1937 do. 1938 do. 1939 do. 1940 do. 1941 do. 1942 do. 1942 do. 1943 do. 1943 do. 1944 do. 1945 do. 1945 do. 1946 do. 1947 do. 1948  7% Dt. Reichsb. Vorz. |
| Banknotenkurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -orani, o. Midi                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 4% do. Zoll. 1911<br>4% Kasch. O. Eb.<br>Lissab.StadtAnl. 44                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,80<br>9,60<br>44                             |                                                              | *<br> -<br>  112 <sup>5</sup> /8 | 1121/8                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sovereigns   20,38   20 Francs-St.   16,16   Gold-Dollars   4,185   Amer.1000-5 Dolt.   2,445   do. 2 u. 1 Dolt.   2,445   Argentinische   12,72   do. 1 Pfd.u.dar.   12,72   Türkische   Belgische   58,25   Bulgarische   56,94   Danziger   81,42   Estnische   5,58   Französische   169,06   tatien, greße   21,22   do. 100 Lire | B<br>20,46<br>16,22<br>4,205<br>2,465<br>2,465 | Lettländische<br>Litauische<br>Norwegische<br>Oesterr, große | Berlin, 9<br>41,87<br>63,97<br>  | 65,88<br>81,14<br>81,44<br>34,24 |
| und darunter 21,22 Jugoslawische 5,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,30                                          | Kl. poln. Noten<br>Gr. do. de.                               | 47.11                            | 47,29                            |



# Handel - Gewerbe - Industrie

Eisenwaren.



### baumwollene japanische Strümpte 1,58 Fr. je Dutzend, englische 4,74 Fr., Internationaler Wirtschaftsangriff gegen Japan

Japans Gegen-Offensive / Von Gottlieb Schröder

Die nächsten Wochen können auf weltwirtschaftlichem Gebiet eine überragende Bedeutung erlangen. In Berlin dürfte die grundsätzliche Entscheidung über die Transferkonferenz fallen, und hier wird es sich zeigen, ob die weiße Rasse noch so viel Gemeinsinn aufbringen kann, daß man die größere Gefahr, die im fernen Osten der weißen Rasse droht, nicht nur erkennt, sondern auch gemeinschaftlich bekämpft.

Die Zeit zur Auseinandersetzung zwischen Morgen- und Abendland ist reif. Eine führende Großmacht, England, hat am letzten Donnerstag den japanischen Geschäftsträger London, Mr. Matsudaira, durch den Handelsminister Runciman empfangen und der japa-nischen Regierung erklären lassen, daß England ernstlich daran denkt,

die Märkte des britischen Weltreiches für japanische Waren zu schließen,

soweit es nicht zu besonderen Quotenabmachun-gen kommen sollte. Es heißt sogar, daß die englische Regierung erwägt, zur Abwehr gegen das japanische Dumping eine neue Welt-reichskonferenz einzuberufen.

Ein Gegenstück dieser wirtschaftspolitischen Zuspitzung der Gegensätze lieferte die ser Tage die politische Auseinandersetzung Japan — China. Japan verlangt für sich die Kontrolle nicht nur über Mandschukuo, sondern über das ganze Reich der Mitte. Von London und New York sowie anderen Hauptstädten hat es Proteste gegen Japan gehagelt, so daß sich die Tokioter Regierung bemtißigt fühlte, beschwichtigende Erklärungen abzugeben. Offenbar will Japan den für sich günstigsten Zeitpunkt zur setzung im Stillen Ozean wählen. Noch können aber die Angelsachsen den Japanern das Gesetz des Handels aufzwingen. Schon mehr als einmal ist es den Angelsachsen gelungen, durch Wirtschaftsboykott einen Gegner zu erledigen. Am erika mit seinem überragenden Einfluß in Nord-, Mittel- und Südamerika, England mit seinem kolonialen Anhang kontrollieren den größten Prozentsatz der Weltrohstoff- und Nahrungsmittelquellen, und es ist kein Zufall, daß gleichzeitig mit der englischen Prozentsatz geren innanische Waren zur Welchen Drohung gegen japanische Waren aus Washington die Drahtmeldung einlangt, daß das amerikanische Handelsamt wegen der ständig stelgenden Einfuhr japanischer Waren soeben eine umfassende Untersuchung eingeleitet hat, die eine Klärung über den Umfang der japanischen Einfuhr herbeiführen soll.

Noch merkwilrdiger ist die Pariser Mel dung, daß nach einer Aeußerung des Präsidenten der Handelskammer von Lyon, Henry Morel-Journel,

#### die japanische Konkurrenz eine Lebensfrage für die französische Industrie

geworden ist. Es sei notwendig, die öffentliche Meinung und die Pariser Regierung auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, damit ohne Aufschub Gegenmaßnahmen gegen japanische Waren ergriffen werden. Insbesondere beschwert man sich in Frankreich über den Vormansch der japanischen Erzeugnisse in den französi-schen Kolonien, und es ist nicht ausgeschlossen, daß die neue Ottawa-Idee Frankreichs auch generelle Maßnahmen des französischen Kiolonialreiches gegen Japan zeitigen wird.

Es paßt in diesen Rahmen, daß Musso-lini dieser Tage einen scharfen Angriff gegen Japan losgelassen hat, und auch eine weitere Meldung ist geeignet, den Eindruck zu erwecken, daß die weiße Rasse einen wirtschafts-politischen Generalangriff gegen die japanische Konkurrenz durchführt. In dieser Woche tagt in London das internationale Baumwoll-Komitee, und auf der Tagesordnung dieser Kon-ferenz steht an erster Stelle die Behandlung der Frage der japanischen Baum wollkon-kurrenz. Man kann sich denken, welche Ent-schließungen gefaßt werden dürften, wenn man eine Resolution der Baumwollindustrie von Lancashire heranzieht, die am 4. Mai getroffen worden ist und die von der englischen Regie-rung unmittelbare Schritte gegen Japans Konkurrenz fordert. Der Knoten schürzt sich. Englands Propaganda gegen Japan und japanische Waren muß nach der einen oder anderen Rich-tung in Kürze ihre Früchte tragen, und es fragt sich, oh sich Japan dem angelsächsischen Wirtschaftsdiktat und im weiteren Sinn dem Wirtschaftsdiktat der weißen Rasse unterwerfen will, oder ob die japanische Frage durch Blut und Eisen gelöst werden wird.

#### Wirtschaftspolitisch hat Japan den Kampf noch nicht aufgegeben.

Gerade in den letzten Tagen erfuhr man nähere Einzelheiten über neue Vorstöße der japanischen Exportindustrie. Demnächst soll in Yokohama der erste Dampfer mit japanischen Auto mobilen nach Stambul abgehen. Es heißt mobilen nach Stambul abgehen. Es heißt, daß die japanischen Automobile billiger als die Ford-Erzeugnisse sind. In Jugoslawien und einigen anderen südosteuropäischen Ländern, aber auch in Berlin, beabsichtigt man neue japanische Handelszentralen zu errichten. Die japanische Vereinigung für den ägyptisch-japanischen Handel hat außerdem eine Kommission nach Aegypten entsandt, um zur Besserung der Handelsbeziehungen durch bedeutende Warenaustauschgeschäfte beizutragen, Achnliche Abkommen bestehen mit Britisch-Indien, mit Niederl.-Indien und mit südamerika-nischen Ländern. Welche Preise dabei die japanischen Handelsdelegationen zu bieten vermögen, geht aus einem Preisvergleich henvor, der dieser Tage von englischen Verkaufshäusern festgestellt worden ist. Zur Ausschaltung der Währungsdifferenzen werden nachfolgend die Preise in Schweizer Franken ausgewiesen.

Japanische Vasen aus Glas kosteten im Einkauf 1,19 Fr., die gleichen englischen Vasen 3,56 Fr.,

japanische Tennisschuhe 0,79 Fr., englische Tennisschuhe 1,98 Fr.,

elektrische Lampen, japanische 0,40 Fr. je Stück, englische 0,99 Fr.,

japanische Reifen für Fahrräder 0,79 Fr., eng-Hsche 5,93 Fr.,

1 Yard japanische Seidencrepe 1,58 Fr., englische 4,67 Fr.,

sicherheit und Kraftgefühl dazu, angesichts eines solchen japanischen Lohn und Preis-dumpings am Weltmarkt, ein Gesetz zum Schutze der japanischen Wirtschaft zu erlassen, wie es die japanische Regierung am 1. Mai die-ses Jahres getan hat. Dieses Gesetz gibt der japanischen Regierung das Recht, Zollsätze zu erhöhen oder zu ermäßigen, die Einfuhr nach Japan für gewisse Artikel und Perioden zu kontingentieren, um die mit Japan handeltrei-

benden Länder zu zwingen, gegen japanische Waren nichts zu unternehmen. Eine solche Kühnheit Japans der ganzen zivilisierten Welt gegenüber erscheint nur verständlich, wenn man die Uneinigkeit der weißrassigen Völker, wie sie sich in Genf geoffenbart hat, weißrassigen in Rechnung stellt. Die Tokioer Regierung rechnet offenbar weiterhin mit dieser Uneinig-keit, und die Transfer-Konferenz in Berlin wird enthüllen, ob die japanische Kalkulation richtig gewesen ist, oder ob sich in der Tat die weiße casse, die noch das Uebergewicht gegen die Asiaten besitzt, endlich auf sich selbst besinnt.

ähnlich verhält es sich bei Kunstseide und

Es gehört schon ein starkes Stück Selibst-

#### Die polnische Handelsbilanz im ersten Viertelighr

und gemeinsam um die Behauptung ihrer Weltmacht kämpft.

Gesteigerte Ein- und Ausfuhr - Vermehrter Ausfuhrüberschuß

Nach Veröffentlichungen des Statistischen Hauptamtes in Warschau stellte sich die Ein-fu hr in das polnische Zollgebiet (einschließlich Danzig) im ersten Vierteljahr l. J. auf 194,5 Millionen Zloty Wert, d. i. 14,9 Millionen Zloty mehr als im gleichen Zeitraum 1933, und die Ausfuhr auf 237,2 Millionen oder 24,9 Millio nen Zloty mehr als in den Vergleichszeit. Der Ausfuhrüberschuß erhöhte sich demnach um 9,3 Millionen auf 42,8 Millionen Zloty.

Im Märzengab sich bei 72,8 Millionen Zloty Zloty oder gegentlber dem Februar ein Ansteigen Einfuhr und 87,569 Millionen Zloty Ausfuhr ein der Ausfuhr um 18,6 Millionen Zloty Wert und Ausfuhr um 18,7 Millionen Zloty.

### Notendeckung 5,4 Prozent

Berlin, 9. Mai. Der Reichsbankausweis von Berlin, 9. Mai. Der Reichsbankausweis von 7. Mai 1984 zeigt das Bild einer zögern den 18 entspannung, wobei allerdings zu berteksichtigen ist, daß in der Berichtswoche zwei Sonn- und Feiertage fielen. Von der Gesambeanspruchung zum Ultimo April von 450,2 Millionen RM. sind bisher 132,5 Millionen RM., daß ist noch nicht ein Drittel, zurückgeflossen. Die gesamt e Kapitalanlage der Bank in Wechseln, Schecks, Lombards und Wertpapferen hat sich damit auf 38390 Millionen RM. hat sich damit auf 3839,0 Millionen RM, verringert. Im einzelnen haben die Bestände au Handelswechseln und schecks um 61,1 auf 3078,5 Millionen RM., an Reichsschatzwechseln um 28,1 auf 25,1 Millionen RM. und an Lombardforderungen um 50,3 auf 89,2 Mil lionen RM. abgenommen, dagegen die Bestände an deckungsfähigen Wertpapieren um 6,6 auf 316,7 Millionen RM. zugenommen. Die Bestände an sonstigen Wertpapieren weisen mit 329,5 Mil-lionen RM, eine Zunahme um 0,5 Millionen RM. auf. Der gesamte Zahlungsmittel-umlauf hat sich von 5648 Millionen RM, in der Vorwoche auf 5493 Millionen RM. versingent; zur entsprechenden Zeit des Vormonats betrug er 5428 Millionen RM, und im Vorjahr 5430 Millionen RM. Der Umlauf an Scheide minzen nahm um 28,2 Millionen auf 1450,0 Millionen RM. ab. Die fremden Gelder zeigen mit 488,0 Millionen RM. einen Rückgang um 27,4 Millionen RM. Die Abwärtsbewet gung der Deckungsbestände hat sich fortgesetzt, wobei es sich in der Hauptsache um die normalen Bedürfnisse der Wirtschaft handelt Für Zinsen und Tilgung der Dawes-Anleihe waren einige Millionen Gold aufzubringen, währende den gestellt der Schaft der Sc rend ein weiterer geringer Betrag an die Kon-versionskasse abgegeben wurde. Im einzelner haben die Goldbestände um 21,4 auf 183,6 Millionen RM, abgenommen und die Bestände an deckungsfähigen Devisen um 0,6 auf 7,4 Millionen RM. zugenommen. Die Noten. deckung verringerte sich daher auf 5,4 v. H. gegen 5,8 v. H. am Ultimo April d. J.

| Derinter Produktenborse                         |                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| (1000 kg)                                       | 9. Mai 1934.                                            |  |  |  |
| Weizen 76/77 kg — (Märk.) 80 kg —               | Weizenkleie 11,90                                       |  |  |  |
| Tendenz: ohne Geschäft                          | Tendenz: ruhig                                          |  |  |  |
| Roggen 72/73 kg<br>(Märk.)                      | Roggenkleie 11.25<br>Tendenz: stetig                    |  |  |  |
| Tendenz: ohne Geschäft                          | Viktoriaerbsen50 kg 20,00-22,00                         |  |  |  |
| Gerste Braugerste —<br>Braugerste, gute 172—176 | Kl. Speiseerbsen 14,00—17,00<br>Futtererbsen 9,50—11,00 |  |  |  |
| 4-zeil. —                                       | Wicken 7,50-7,90                                        |  |  |  |
| Sommergerste 166—169                            | Leinkuchen 6,00 Trockenschnitzel 5,15                   |  |  |  |
| Tendenz: stetig Hafer Märk. 164-168             | Kartoffelflocken 7,00                                   |  |  |  |
| Tendenz: fester                                 | Kartoffeln, weiße                                       |  |  |  |
| Weizenmehl* 100 kg 26,25-27.00                  | rote —                                                  |  |  |  |
| Tendenz: stetig                                 | gelbe —                                                 |  |  |  |
| Roggenmehl* 22,25—28,00                         | Industrie —                                             |  |  |  |

### \*) plus 50 Pfg. Frachtenausgleich

| Breslauer Produktenbörse          |                  |                       |        |  |  |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------|--|--|
| Getreide                          | 1000 kg          | 9. Mai                | 1934.  |  |  |
| Weizen, hl-Gew. 78                | 51/2 kg -        | Wintergerste 61/62 kg | -      |  |  |
| (schles.)                         | 7 kg 190<br>4 kg | 68/69 kg              | =      |  |  |
| 7                                 | 0 kg —           | Tendenz: ruhig        | 1995   |  |  |
| 6                                 | 8 kg -           | Futtermittel          | 100 kg |  |  |
|                                   | 8 kg 159         | Weizenkleie           | _      |  |  |
| 7                                 | 4 kg -           | Roggenkleie           | -      |  |  |
|                                   | 0 kg -           | Gerstenkleie          | -      |  |  |
| Hafer 4                           | 5 kg 144         | Tendenz:              |        |  |  |
| 48-49                             | kg 146           | Mehl                  | 100 -  |  |  |
| Braugerste, feinste               | 165              |                       | 100 kg |  |  |
| gute                              | - 1              | Weizenmehl (63%)*     | 26     |  |  |
| Sommergerste                      | -                | Roggenmehl (81,5%)*   | 25,25  |  |  |
| Industriegerste 68-6              |                  | Auszugmehl            | 26,30  |  |  |
|                                   | 35 kg 157        | Tendenz: freundlich   | BARGA  |  |  |
| *) plus 50 Pfg. Frachtenausgleich |                  |                       |        |  |  |
|                                   |                  |                       |        |  |  |

#### Breslauer Schlachtviehmarkt

| 9. Mai 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Auftrieb betrug:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1227 Rinder 398 Schafe<br>1735 Kälber 4329 Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ochsen 168 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Andere Kälber                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vollfl.ausgem.höchst.Schlack wertes 1, jüngere 30 2. ältere — sonstige vollfleischige 26— fleischige 22— gering genährte 16— Bullen 516 Stück ig. vollfl.h. Schlachtw. 30— sonst.vollfl. od. ausgem. 27— fleischige 23— gering genährte 21— Kühe 426 Stück ig. vollfl.h. Schlachtw. 26— ssonst.vollfl. od. ausgem. 22— fleischige 21— ig. vollfl.h. Schlachtw. 26— ssonst.vollfl. od. ausgem. 22— fleischige 16— | best. Mast-u.Saugkälber 47 - 48 mittl.Mast-u.Saugkälber 43 - 46 geringere Saugkälber 38 - 42 geringe Kälber 30 - 37  25 20 Lämmer, Hammel und Schafe Stuck beste Mastlämmer 42 - 45 Stallmastlämmer 42 - 45 beste jüng. Masthammel 38 - 41 Weidemasthammel 38 - 41 Weidemasthammel 34 - 37 ger. Lämmer u. Hammel 28 - 33 |
| gering genährte 12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Färsen 102 Stück vollfl. ausgemästete höchste Schlachtwertes 30 – 27 – volffleischige 27 – fleischige 23 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gringe Schale 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fleischige 23—<br>gering genährte 19—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fleischschweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fresser 15 Stück<br>mäßig genährtes Jungv. —<br>Kälber (Sonderklasse)<br>Doppellender best. Mast —                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | volifi. v. 240—300 , 35—39<br>200—240 , 33—37<br>160—200 , 30—34<br>unter 120 , 30—34<br>Sauen 29—33                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschäftsgang: Rinde<br>und Schweine schlecht. U<br>950 Schweine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r schlecht, Kälber mittel, Schafe<br>eberstand 110 Rinder, 89 Schafe,                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Posener Produktenbörse

Posen, 9. Mai. Roggen O. 12,25-12,50, Tr. To. 12,50, Weizen O. 15,75—16,25, Tr. 150 To. 15 To. 12,50, Weizen O. 15,75—16,25, Tr. 150 To. 16,25, Hafer 12—12,50, Gerste 695—705 14,25—14,75, Gerste 675—685 13,75—14,25, Roggenmehl 1. Gat. 55% 19—20, 65% 17,50—18,50, 2. Gat. 35—70% 14,50—15,50, Weizenmehl 1. Gat. A 20% 27,25—28,25, B 45% 25,25—26,75, C 60% 23,50—25,00, D 65% 22—23,25. 2. Gat. 45—65% 19—21, Roggenkleie 10,25—10,75, Weizenkleie 9,75—10,25, grobe Weizenkleie 10,50—11. Senfkraut 10,25—10,75, grobe Weizenkleie 10,50—11. Senfkraut 10,25—76,50, 4% 53—53,55,50—10,25, grobe Weizenkleie 10,50—11. Senfkraut 10,25—10,75—10,25, grobe Weizenkleie 20,50—11. Senfkraut 10,25—10,75—10,25, grobe Weizenkleie 20,50—11. Senfkraut 10,25—10,75—10,25, grobe Weizenkleie 20,50—11. Senfkraut 10,25—10,75—11,00

Starachowice 10,75—11,00

Dollar privat 5,26, New York Kabel 5,27½, Belgien 123,65, Holland 358,60, London 27,03½, —27.04, Paris 34,94½, Prag 22,03, Schwein 139,45, Kopenhagen 120,80, Bauanleihe 3% 44—44,25, Prag 22,03, Schwein 139,45, Kopenhagen 120,80, Bauanleihe 3% 44—44,25, Prag 22,03, Schwein 139,45, Kopenhagen 120,80, Bauanleihe 3% 44—44,25, Prag 22,03, Schwein 139,45, Kopenhagen 120,80, Bauanleihe 3% 44—45, Bodenkredite 4½% 50,75. Tendenz in Aktien stark, in Devisen uneinheitlich. 40-42, Viktoriaerbsen 24-29, Folgerenbsen 20- stark, in Devisen uneinheitlich,

21, Felderbsen 16,50—17,50, blauer Mohn 42—48, Sommerwicken 13,50—14, Peluschken 14—15, Leinkuchen 18,75—19,25, Rapskuchen 13—18,50, Sonnenblumenkuchen 13—18,50, roter Klee 95—97% 190—210, roter Klee 160—180, gelber Klee ohne Hülsen 90—100, schwedischer Klee 100—130, weißer Klee 60—90, blaue Lupinen 7,50—8,50, gelbe Lupinen 8,00—9,00, Speisekartoffelm 2,80—3,00, Fabrikkartoffeln 0,14—0,15, Stronlose 0,80—1,00, gepreßt 1,20—1,40, Heu lose 3,30—4,00, gepreßt 4,20—4,50, Stimmung ruhig.

#### Londoner Metalle (Schlußkurse)

| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN                                                         | STREET, SQUARE, SQUARE |                                                                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kupfer: fest<br>Stand. p. Kasse<br>3 Monate<br>Settl. Preis<br>Elektrolyt<br>Best selected | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ausl. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis Zink behauptet | 113/s<br>118/16—117/18         |
| Zinn: ruhig<br>Stand. p. Kasse<br>3 Monate                                                 | 36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>235 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —236<br>232 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —232 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gewöhnl.prompt<br>offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis<br>gew. entf. Sicht.            | 1415/18<br>147/8—15            |
| Settl. Preis<br>Banka<br>Straits                                                           | 236<br>240 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>238 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis<br>gew., Settl. Preis                             | 151/4<br>153/16 — 151/16<br>15 |
| Blei: stetig<br>ausländ, prompt<br>offizieller Preis<br>noffiziell. Preis                  | 11 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>11 – 1·1¹/ <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gold<br>Silber (Barren)<br>Silber-Lief (Garren)                                           |                                |

#### Berliner Devisennotierungen

| Auszahlung auf         | -              |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ausamung aur           | Geld           | Brief          | Geld           | Brief          |
| Buenos Aires 1 P. Pes. | 0.770          |                |                |                |
| Canada 1 Can. Doll.    | 0,578          | 0,577          | 0,568          | 0,572          |
| Japan 1 Yen            | 2,497<br>0,755 | 2,503          | 2,500          | 2,506<br>0,757 |
| Istambul 1 türk. Pfd.  | 2,018          | 0,757          | 0,755          | 2,022          |
| London 1 Pfd. St.      | 12,765         | 2,022          | 2,018          | 12,775         |
| New York 1 Doll.       | 2,493          | 12,795         | 12,745         | 2,503          |
| Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,211          | 2,497          | 2,497          | 0.213          |
| AmstdRottd. 100 Gl.    | 169,48         | 0,218          | 0,211          | 100.21         |
| Athen 100 Drachm.      | 2,473          | 169,82         | 169,53         | 169,87         |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,41          | 2,477<br>58,53 | 2,473          | 58.51          |
| Bukarest 100 Lei       | 2,488          | 2,492          | 58,39          | 2,492          |
| Danzig 100 Gulden      | 81,60          | 81,76          | 2,488          | 81,78          |
| Italien 100 Lire       | 21,29          | 21,33          | 81,62<br>21,30 |                |
| Jugoslawien 100 Din.   | 5,664          | 5,676          | 5,664          | 5,670          |
| Kowno 100 Litas        | 42,01          | 42,09          | 41,96          | 42,04          |
| Kopenhagen 100 Kr.     | 56,99          | 57,11          | 56,89          | 57.01          |
| Lissabon 100 Escudo    | 11,63          | 11,65          | 11,61          | 11,63          |
| Oslo 100 Kr.           | 64,14          | 64,26          | 64,04          | 64.16          |
| Paris 100 Frc.         | 16,50          | 16,54          | 16,50          | 16,54          |
| Prag 100 Kr.           | 10,42          | 10,44          | 10,42          | 10.44          |
| Riga 100 Latts         | 78,42          | 78,58          | 78,42          | 78.58          |
| Schweiz 100 Frc.       | 81,00          | 81,16          | 80,99          | 21 10          |
| Sofia 100 Leva         | 3,047          | 3,053          | 3,047          | 3.000          |
| Spanien 100 Peseten    | 34,24          | 34,30          | 34,24          | 34.30          |
| Stockholm 100 Kr.      | 65,78          | 65,92          | 65,68          | 65,84          |
| Wien 100 Schill.       | 47,20          | 47,30          | 47,20          | 47,30          |
| Warschau 100 Złoty     | 47,25          | 47,35          | 47,25          | 47.35          |

#### Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 9. Mai. Polnische Noten: W 47.25 — 47.35, Kattowitz 47.25 — 47.35, Posen 47.25 Gr Zloty 47.11 — 47.29

#### Warschauer Börse

| Bank Polski                    | 86,50—87,00                  |
|--------------------------------|------------------------------|
| Częstocice<br>Cukier<br>Lilpop | 21,00<br>19,50—19,00         |
| Modrzejów<br>Ostrowiec Serie B | 11,50—11,95<br>3,90— 3,95    |
| Rudzki<br>Starachowice         | 22,00<br>3,00<br>10,75—11,00 |

#### Berliner Börse

Limitierte Aufträge

9. Mai. Stimmungsmäßig weiter freundlich, ist das Geschäft zu Beginn der heutigen Börse nicht allzu lebhaft. Das Publikum hat wieder einige vorsichtigerweise aber limitierte Aufträge vorgelegt. Bei der Kursgestaltung, die als nicht ganz einheitlich bezeichnet werden muß, ist zu bemerken, daß für schwerere Werte relativ mehr Interesse vorhanden ist als für die kleinen Papiere. dieser Tatsache schließt man auf Anlagen des Auslandes für Stillhaltegelder. Der erhöhte Stickstoffabsatz im April regte am Kalimarkt an, an dem Westeregeln mit einem Gewinn von 24 Prozent an der Spitze marschierten. Die Möglichkeit einer iprozentigen Dividendenerhöhung ließen Rheag um 2 Prozent anziehen. Kleine Chade-Aktien zogen um 21/4 Mark an. Reichsbankanteile waren um 11/2 Prozent gebessert, andererseits gingen Ise-Bergbau um 3 Prozent, Zellstoff-Waldhof um 1¾ Prozent und Schultheiß, wohl im Zusammenhang mit der vertagten Biersteuerermäßigung, um 1½ Prozent zurück. Deutsche Anleihen, wie Renten überhaupt, freundlich. Die Neubesitzanleihe zog bei einem Umsatz von etwa ¼ Million um 60 Pfg. Umtauschdollarbonds und Reichsschuldbuchforderungen nicht ganz einheitlich, von Aus-ländern 4prozentige Mexikaner 30 Pfg. höher. Geld weiter recht leicht, Blankogeld für erste Adressen 4 bis 4½ Prozent, vereinzelt darunter. Adressen 4 bis 4½ Prozent, vereinzelt darunter. Auch nach den ersten Kursen freundliche Grundstimmung, obwohl der Reichsbankausweis mit einem neuen Gold- und Devisenverlust von rund 20 Millionen etwas stört. Im Verlaufe allgemein sehr nuhig bei geringen Kursabweichungen neueh beiden Seiten. Spezialwarte wird linteresse. nach beiden Seiten. Spezialwerte wie Interesse.

Harpener, Farben, Konti-Gummi und Gesfürel sind als fester zu erwähnen. Andererseits Schifffahrtsaktien etwas nachlassend. Von un-notierten Werten Linke-Hofmann 1½ Prozent höher (261/2), Scheidemandel 11/2 Prozent niedriger (20).

Kassamarkt vorwiegend weiter befestigt, Papiere wie Riickforth, Neu-Guinea, IG. Chemie, Chem. Albert und Ver. Nickel 3 bis 4 Prozent höher, Grun und Bilfinger sogar plus 6 Prozent. Andererseits Berlin-Gubener Hut minus 3½. Anderessens Bernh-Gubener hut minus 372.

Auch Großbankaktien fester, Dedibank plus 1½, Dresdner Bank plus 2, Hypothekenbankaktien uneinheitlich. Trotz verschiedentlicher Gewinnmitnahmen vor der Feiertagsunterbrechung Grundstimmung bis zum Schluß freundlich. Spezialwerte wie Konti-Gummi und Rütgerswerke (beide im Zusammenhang mit den günstigen Abschlüssen) mehrprozentig höher. Neubesitz auf 17,15 gebessert.

#### Breslauer Produktenbörse

Abwartend

Breslau, 9. Mai. Das Geschäft in Brotgetreide liegt weiter still und wird insbeson-dere durch die Verladungsschwierigkeiten auf der Oder beeinträchtigt. Die Interessenten verhalten sich nach wie vor abwartend. Die Preise passen sich den neuen Mindestfestpreisen an. Hafer wird in schweren Qualitäten besser ge-